Dieses Dokument wurde der digitalen Welt zugänglich gemacht durch

Ghettogong (jan-martin75@gmx.de)

## Die egiptischen großen Offenbarungen,

in fich begreifend

die aufgefundenen Geheimnigbucher Mofis;

ober

des Inden Abraham von Worms

# Buch der mahren Praktik

in ber

uralten göttlichen Dagie und in erstaunlichen Dingen,

wie fte

burd die heilige Rabbala und burch Globum mitgetheilt worden.

Sammt ber

### Beifter = und Bunder = Berrichaft,

welche Mofes in der Bufe aus dem feurigen Bufch erlernet, alle Berborgenheiten der gabbala umfaffend.

Aus einer hebraischen Pergament-Bandschrift von 1387 im XVII. Jahrhundert perteutscht und wortgetreu herausgegeben.

Köln am Rhein, bei Peter Hammer. 1725.

### Cum DEO.

Diefes ift baß

Bucch

ber

Wahren Practicorum

not

### der Kabalâ und Magiâ:

Die Ich Jub Abrahamb, ein Sohn Simons bes Cohns Juba, bes Cohns Cimons, jum Theil burch aigne Erfahrung, jum Theil burch gergab von melnem Batter Simon, und antern glaubigen und Wehfen gelehrnet und gesehen, jum Theil auch Belbften probiet erfun-

ben, geube, und barmit groffe binge ju wegen gebracht habe, welche ich meinem jungen Gohn Lamed alf bem Jüngstgebohrnen zu einer Gebächtnüß in Schrifft verfaßt und alls einen sonberbaren Schab in biefe Luft geleget und binterlassen Schab in biefe Luft geleget und binterlassen habe, bamit er benebeus feinem altern Benber Joseph, ber alf ber Erftgebohrne bie heilige ubergab und Kabalam bon mir empfangen, auch moge bei wunder Getes Beschaum, erthennen und biefelbe gebrauchen. Geschehen im Jahr 1387.

## Erftes Buch 3rd Abrahambs.

Di

Sonbeit von ber Rabala und Magia, fo er felbft burch vielfältige Raifen und Beliebung: Theils von Abrahamslim, Theils felbften erlehrnet, und feinem Gohn Lamech ichriffelich hinderloffen. NR.

Wordhe: biefer Jub Abrahamb Berftebet und meiner burch bie Rabalam bie beil. Gotliche Gebelmbnüß nach ber Erften Anfel, Magiam aber bie Beißhels nach ber anbern Safel.

#### Grftee Capitl.

heer fanget an baß 1. Cap, auß mas Urfachen 3ch bir mein Gohn Lamech bis Buchtein zusigne und alf einen fonderbaren Schat
binterlaffe, und Kanftu auf bem 3ten Buch
beffelben leicht ermeffen, und ift ohne Roth,
baß ich folches nachmabls erzehle, wie ich
ban auch in blesem ganhen werth all yberfoffige wortt fliehe, et solum breviti studebo,
ban die wahrheit bedarff Reiner weitleuffigeen Griffarungen ober Außlegungen, fondern fle
ift schecht und Gerecht, und wos wahr ift,
baß ift wahr. Bolge allein deme, mas ich die
bierin fage, bleib bei ber Einfalt, fen fromb
und aufrichtig, fo wird bir mehr gueteb wie-

berfahren, alf ich bier bermelben werbe; ban wit eim leben bie gnab und gabe verlieben ift pon bem Geiligen Beift, bag er bie bobe gebeimnuffen ber Rabala bes Gefenes umb ber Talenten begreiffen und erthunbigen Rbone ober ergrinben, barumb fol er fich an bemjenigen beniegen laffen, mas ibm bet Berr bergonnet, und babei bleiben, ban man bu mieter feinen Gottlichen willen gargu boch fliegen wolteft, fo berfite und murbe ber weeg beiner Stolbbeit eben bif begegnen, maß gueifer und feinem Bofen Unbange mieberfahren. Dağ ift, er berffte bir einen ftarthen Afchithen, ber bich auff ben Boben murffe, unb bir bie Bligt breche, bag bir nochmable baff fliegen gant und gar bermoberet und nieber gelegt wurbe, ba fen Rlug und meiß, unb berftebe recht wie iche meine. Du mueft wiffen, bot ich mich in blefem ganten Buchel alfo barin beftiffen, bir ben Breb gefbocht in bein Maul einzuftreichen, weil bu nech fo gar Jung bift , wie man ihne aber thochen eber maden muffe, big murftu nach und nach mit machientem Alter von gueten Röchen: (biß feinb bie weise meifer, ia bie heilige und guete Engel Gottes felbft) erthennen, ban unfer Keiner wurd meifter geboren, sondern muffen allesambt jum erften lehrnen, und barnach meifter trerben, wie ban auch mir und allen andern begegnet, wie nachfolgent zu vernehmen.

## Ander Capitl.

Dun solftu wißen mein Sohn wie iegt gemeldt, daß ich auch nit molfter worben, ober biese beil. Kunft ben mir selbst ersundeten, sondern bon Andern erfernet bade, wie aber und was gestalt, so verstebe mich also. Es ist die wahrhelt, das mein Latter Simon kurz vor seinem Ableben und ebe er fich zu seinen Wittern Versamblet, dis hestige Gehelmbruss mit seinem Mund, so viel als sich gegienet, Arculich übergeben und Berichtet hat, aber berjenige, der alles vous, was en mit domach, bas er mir domachis die Gnad mit verlieben bat, daß ich vollkommen und genug-

famb, wie fich's gebührt bette, Berfleben ober begreifen fbonnen. Dein Botter Simon ift allgeit mit foldem Edas mobl gufrieben unb veranhat gemeft, und bat ber Daglichen mafiren Runft (bie ich unten in 3, und 4ten Buch Magia entbedben merbe) nit weiters nochgefucht. Alle er nun ftarb, ba wer ich meines Altere 20 3abr, aber boch nicht vollfommen. batte mobl Greib und Luft an bem gebeimb. nun bes Beren, Rbonte aber fur mich und mir felbft bargu nicht gelangen. Da borte ich bon einen meifen Ratei ber ju Mainb wobnhaft und aller Genlich und Magifchen roeifibeit (wie bas gemeine gefchreb mar) woll fein folte. Bu biefem begabe ich mich umb au erlebenen und weiß au werben, aber berfelbe bate auch nit volltbomne oabe bon bem herrn empfangen. Dan ob er mir gleich etlide bobe Gebeimbnuffen ber beil, phergab fober Rabafa: ] gu ereffinen fich unterftunbe, fo mor es bod nichts polithomnes, unb in ber Magia bebalff er fich allein eificher Unglaubiger und ababttert. Boldber, weiß fünften und bergleichen. Er hatte eines Theile von ten Gaiptern mit Bilbern, Theils bon Detern und Berfern burd bie Rranter. Iheile ben benen Arabern burd Stern, in Summa, er batte gar nabent von jeglichem Boldheiren und perblenteten ihne bie Geifter bermaffen, inbeme Gie ihme mit eilichen geringen Spiegelfechtungen geborfam fich erzeigeten, bag er folde feine Blinb. beit für bie mabre Dagiom bielte und ber rechten weiters mit nachfuchte ; Und ich vermeinte eben auch, ich bette es gant wohl gefchafft. und bag rechte ermifcht, flunthe in foichem Babn, bip bas ich nachmablen pher 10 Sabr in Ggipten ben alten meijen Batter Abrame-Um angetroffen, ber mich auff bie rechte ftraffen und Babn gereirfen, ut inferius dicetur, alf bas ich bie vernehmbfte Anleitung bom befagten beil. Batter Abramelim befommen. Die Derifte Saubignab aber ift von bem Batter aller Gertigfeit bem hochen und groffen Gett berfommen, ber meinen Berftanbt nach und nach bermehret, auch bie Mugen, feine Bettliche weißbeit angufchauen, mie

bergenet, und auffgeiban bat, bag ich bas beil, boche geheimnuß ie langer ie mehr ber-Ranbten, barburch ju Erfantnug ber bepl. Englen und guten geiftern, ja entlich gar f:alfo bavon ju reben:] in ihr ferunbefchafft unbt gefprady Rhommen, bie mir ban gunt legten auch ben grund ber Wahren Magia und wie bie Bofen Beifter muffen und folien beberricht werben, eröffnet baben. Alfo bag ich biefest Capitl gu beichlieffen anbere nichts fagen Rhan, ban bas ich big beil. gebeimbnug burd Anmeifung Abrahamefim von Bott felbft : bie mabre Unverfalichte Magiam aber bon ben beni, Gugien gelehrnet und guroegen gebrucht babe.

# Drittes Capitl.

Im vorigen Capiel hab ich gefagt, welcher geftalt ich nach meines Batters, beines Une beren Abfterben ber gebeimbnug und weißbeit bes herrn nachgesuecht. Aun will ich bir in biefem Capiti Rürglich erzehlen, was obrt

nub Laubt allein bes lebenen balben ich burchjogen, und biefes bir ju einem Erempel und nachfolge, bamit bn beine Jugent auch barnach regulireft, und nicht auff bem Bolfter ober binber bem Dien bergebreft, ban mer nit auffhomt, ber Rombt auch nit beimb, wer nicht in ber Grembbe erfahret, ber walf fich babeimb nit ju regullren, und ift eben aff ein gemabiter Schut an ber want, ber ichieft iebergeit nur an ein obrt nab Trifft boch nit. Go wiffe mun bag ich nach meines Battere Simons Tobt, ber aug biefer Welpt abgeschieben ben 6. d bes Monaths Achlib 1379. gemeiner Jahrgobl , mich bis in bas 4te Jahr unter Unfern Befreunbten, Briber und Schweftern auffhielte, und allein mich befliffe und Stubirte, wie ich basjenige, fo mir bon meinen Bater bertrauet morben recht verfieben, und nublid gebrauchen Ronte. Blathbem ich aber fabe, baß ich für und von mir felbft foldes gu ibun nicht bermochte, Mig, nach bem ich all anbere gefchofft und fachen ber Rotturfft nach angeftelt unb abge.

richt batte, namb ich meinen Abichieb ton meinen Beireunbten, joge von Wormbe gegen Daint gu einem Miten, Dabi Mopfes genant, Bermeinte [mie mir baß gemeine Gefdreb bir Doffnung gab:], baffenige, was ich fuchte. ju finben, aber [mie ich auch im Bergebenten Capiti gemelt: ], mar Rhein Grund ber Gottl. weißbeit bei ibme, Ungeacht bab ich mich 4 3abr bei ibme faumbre, Bermeinte gmar ich hatte gelehrnet mas ich fonnen folte, und mar willens wieber nach meines Battere Sauf ju gieben, fiebe ba Traffe ich an einen fungen Mann Unferes Geichiechte Camuel genant, auf bem Bobmer ganb, beffen fiten und manbel genugiabnib Ungeig gaben, bag er im weeg bes herrn ju manblen und Sonb. fen begehrte, mit biefem Rome ich fo weith in Breunbichafft, bag Gr mir entrefte, wie er willens mare nacher Conftantinopel gu feines Batters Bruber ju reifen, auch nachmabl bas gefobre Landt, barin unfere liebe Batter gelebt haben, gu bejuchen, ba Rame mir ein foldbes Berlangen mit ihme gu gieben fibon

Gott ber Allmadetige burd bleies Mittel recht aufweffen wolte: 1, bag ich meber Rube noch Raft mehr batte, bif ich mich mit ibme Berfbrach, und qualeich gelobten und ichmuhren mit einanber zu reifen. Machten Une bemnach ben 13. 6 bes Monaths Tiar in bem 1387. 3abr gemeiner sahl auff ben weca, reiften burch Teurichtanb. Bobmen. Defterreich , und bon baunen Rhomen mir entlich burd Sungarn und Griedenfant noch Confantinopel, alba Berbarrete ich 2 3obr, mare auch noch mit bon ba gewichen, wan nit gemefen, baf Camuel burd ein befftige Rrantbeit babin fiel und ftarbe, weil ich nun fabe, bağ Gottes willen alfo mare, unb boch in meinem bergen fteis angemabnet wurde fort ju gieben , Bogab ich mich eublich auff bie Maif. finge an bon obet ju Orth ju manbern, bif ich entlich in Ggipten Rham, alba ich fest ba-, jest borthin joge Bis in bas 4, 3abr. aber ie mebr ich fabe und erfuhre, ie meniger mir bie bon Monfes Robbi gelehrnete Magia gefahlen mollen. Boge bemnach aus

Galpten nach bem alten gelobten Batterlanbt, alba ich anbere nichts alf Rummer, Jammer, und Glent anfabe und erfubre ein gannes Jahr lang, nach biefer Beit Befahme ich ein Befahrien, ber mar gmar ein Chrift, fucte aber eben bafijenige, beme ich nachgienge, murben alfo ber Cochen eine, mit einanber in bie wilbnuß bes Deben Brablen gu gieben, meil une gefaget wurde, bag Biel meife fich einfamblich babin begeben, umb bajelbiten biefer Runft befto beffer ohne binbernig nach. guforiden, und in Gumma wir fuchten bie ind 5te Jahr, als mir aber nichts Taugliches fanben, Rhame mir in meinen Ropff ein ganh munberlicher aber fteiffer gebandben, ich folte weither nit fort gieben , fonter mies ber jurudh beimbirege Rommen, alba ich babjenige, waß ich fuchte, finben wurbe, nahme mir berobalben folches ganglich fur, ereffinete biefes mein Borbaben meinem Mitgefpann, ber Efriftoph bien, ein gebohrner Griech, ber wolte aber noch nit ablaffen Arabia gu burchfuchen, fdrieben und beromegen bon einanber. Er noch weiter hinein in ble Buften, ich aber wieber berauß eben ben weeg ben ich hinein gegogen war.

## Biertes Cavitl.

Mis ich nun befanbt, ban ich fo lange Beit mit fo groffen Untoften bin- und wieber Bergeblich gezogen, und boch ju bem, ju mas ich verlangte, noch nit gelangt, begab ich mich mear Boller Humnth wieber auff tie Beim: fabrt, goge mieber auf ber Buften Mrabia burd Baleftina in Egipten , faumbte mid nabent beb einem 3abr lang. Alf ich nun in Gainten in einem Rleinen Stabtlein , nabe am Blug Dilo gelegen [:fo Arafi bieg:] Rome und beb einem gar alten Dann Unfere gefcblechts, Aron genant, wieber einfebrte, ban ich jubor auch 1/, Jahr bei 3hme gur Berberge gelegen, fragte mich berfelbe, wie ich meine Cachen Berrichtet, und ob ich bag. teniar, fo ich gefuchet, gefunden. Diefem ant. wortete ich mit betrübtem Bergen Rein! er. geblte ibme auch ben Berlauff meiner gansen Raif , Bufambt ber Urfachen Derfelben mit foldbent Gifer, bag mir entlich por Unmuth und Schmergen bie Augen pherlieffen, welches ban bem Alten gu hergen ginge, mich anfinge ju troffen und mir vermelbeie, wie Gr unter ber Beit meines Athmefens in Erfahrung gebracht batte, baft ein pherauf metfer Mann ummeith bon Urafi in einer Ginebe feine Bohnung batte, Abramelim genant, rathete mir, ich folte nit unterlaffen gu ibme ju gieben, ob Bielleicht Gott ber aftetige berr mein Berlangen, fo ich mit Bersen gu ibm umb feiner Beifbeit Truge, anichanen wolte, nich bebundbie bamable nit ein menichliche fombern bimlifche Bottichofft ju boren, empfanbe alfebalb in meinem Berben eine fonberbare Grquithung und Greib, batte auch Rein rube big ber quete olte Mron mir einen Mann gu megen brachte, ber mich on bie gelegenheit rocifete, raiften alfo mit einanber 1 % o pber eine Unbewohnte fleinige etene, bif mur ju einer Rleinen boche Ramen, fo

mit Bufden und Baumen verwachien, afte fagte mein weegwelfer werbe ich biefen Dann antreffen . Er aber wolte Reinesmeens , wie febr ich ibne auch Batte, melter forigeben, fonber Rebreit ftradbe wicher mit feinem Maulagi, morauff mur Greif und Trandb führten, jurudb, und weiß nit auf mas Urfach. Diemeil ich mich ban in foldem Rufanbt Befanbte, wufte ich anberft Rein Dniff noch rath, alf mich ber allerhichften guette ju unterwerffen und feinen boben Dabmen angurueffen , ber mich alfobalbt erhorte , ban febalbe ich meine Angen auffbube, fabe ich einen alten Mann gegen mir Rommen , ber mich in Kalbeifder Gprach freundlich grufte, und mit ihme gu thomen batte, bag ich ban mit Breuben und ju bandh annahme, bie bobe Boriebung Gottes baben erfennie, er führete mich nun mit fich in feine Bohnung. albe ich bon ihme nit allein feinen Rabmen Abramelim, fontern auch nachmable allen Anfang und Grund ber weißheit erlehtnete. alf ich unten im Gien Capittel weiter erflabren will. Ben blefem blich ich nun ein pant 3abr lang. Big bas ich alba Unleitung und Grund ber Babrbeit bon ibme erlebr. nete unbt erfubre, and mich große Reit bauchte mieter noch Sauf gu ben meinigen gu gieben, und babjenige, fo ich eroberte, gut gueten Ruben angulegen und in bas Berdie gu richten. Empfing bemnach ben Befagtent Mbramelim ein Batterl. Geegen, und machte mich wieber mit Freuben auff ben Werg, aber alfbalbt ich zu Conftantinopel anlangete, gefiel es bem Berrn in feinem Gottlichen willen. mich mit einer Langwührigen Rrantheit beimbaufuchen und mein gebult gu probiren , lage bemnoch Bif in bie 14, 3abr Rrande gu Beit, aber entlich mar ber berr meines Rummers ingebendt, erlebigte mich burch fein Grbarmnut pon meinem ichweren Giechtag, alfo, bog ich iner 6 Wechen wieber frifd und gefund warb, auch gleich obngefahr einen Mann auf Teutidlanbt, ber gwar ein Chrift war, antraff, ber ben Conftantinepel noch Benebig ichuffen wolte, gu bem ichlurg ich nich, gab

ibm fo viel quete Bortt und Gelbt, bag er mich auff das Gdiff nam, tamen alfe alud. lich bafelbft binaber, unbt Rerte ich ein beb benen Bruebern, bern erliche mich burd mabrgeichen woll erthanten und allen queten millen und freundtichafft erzeigten , und bieweil ich von ibnen vernamb, bas in Belichlanbt unb Brantreid unter ber Beit, ba ich auf mar, erliche febr welfe Leuth biefer Runft auffarftanben, namb ich mir fur, ebe bag ich gar beimb giebte und mich zu rube begeben molte, fobemelte wenfe auch zu befuden, und mich umb ibr Runft gu bewerben, mochte mich alfo gu Benebig auf burchtoge bie Bornebmbfle obrt bes Belichlanb's, nachmable fubre ich über Meer in Granfreid, burdbreifete foldes auch, und mehrern Theils, entlich ichlug ich mich ju Landt gegen bem Rhein auf Tentichland que, big bag ich entlich ben 12, bes Denath's Clul 1404 3abr, gemeiner Babl, wieberumben gu Bormb's ben meines Batter's Sauf und befreundten in Cous. Schirm und begleitung bes Beil, Schus-Engels bes herrn onthame

### Fünfftes Capitl.

Diemeil es aber nit genueg ift, bag einer Biel Lanber burditauffe mir ein Bund burch bie Ruchel, und boch bernach eben foviel veritebe aif bor, fonber feber quette Rechenfchafft zu geben wiffen folte, trag er gefeben und gelebrnet, bag man abuehme, ob bafienige, beffen er fich Berühmet, mabr fen ober nit, fo will bir zu einem Grempei mein Cobn in biefem Capittel ertlabren, maß ich fur maifter, bie fich in biefer Runft für maifter ichelten, bin und wieber burch bie Weltt gefunden, und wie ihre Runfte Beichaffen geroefen. Im folgenten 6. Capitel aber will ich erflaren, mas ich eines Thelle gefeben umb erlebruet, auch mie ich felbiges nachmabls wahr ober nit mabr befunten. Dun babe bir oben permelbt, bag ber allererfte Daifter, ben ich gefucht, ift gemefen Rabbi Monfes gu Daing (bib. 3. Cap.) gwar ein fromer Mann, aber er bate meter in ber bet. Bebeimbnig, nech in ber Magia nichte gewußt, foubern fich allein

mit etilch aberglaubifch-jufambacflichten Runften bebolffen und allerles Beibuifden unb abgottifden Marrenwerthe, babere aud ton ben Beil. Englen und Beiftern Abeiner Bulf ober antwort werth gefchatt, bon ben Bofen Geiftern Lacherlich verfpotet morben, bir ibme Bigweilen affein zu ihrer Rurbweil in ichledten Rinbl. Cachen fich geborfamb erzeigt, bamit Sie ibne tefto Beffer betriegen und berbinbern tonnen, bag er bem rechten mabren Geunb und Funbament nit weiters nachfnechte. Bu Strafburg Traff ich feinen Chriften an, Daifter Jacob genannt, ber mar fur einen fonberbabren Runftler gebalten, aber all feine Runft ware entweber Gaufleren und Betrug, in bem rechten aber Rund er weniger alf nichts.

In ber Alten Stadt Prag in bem Landt Bobinen fand ich einen verweigenen Jungen Bueben, so Antoni geheißen, von 25 Jahr alt, ber zeigte mie zwar felhfohme übernaturliche Dinge, aber Gott ber hochfte berricher Behinte mich, bich, und iebeoren, bag er Kheinen so weith finfben und fallen folfe,

2 3

benn biefer Ledber mir felbft Betent, bag er fic bem Tenffel mit Beib und Geel ergeben, und ben Sochften Schopffer aller Greaturen fambt all ben Seinigen abgefagt . bingegen ibme ber liftige Leviathan 2 3abr all feinen millen gu erfullen beriprochen, bat auch mich Rurgumb Bereben wollen, mich in gleiches Etenb einzuftedben, baber ich benn ben ibme und all feinen Rumften gefloben, wie er aber nach aufgang ber 2. 3ahren ein fo erbarntlides Enbe genommen, bavon weiß noch beintiges Sags boff Rind auf ber Baffe ju fagen. D Bebute Treuer Gott! Lag bir bag ein Benfpirt fein und trabrnung und fliebe meftb bon foldbem Burmia.

In Defterreich fant ich Ungehlige, aber alle entweber Bofe ober Rarrifche Leuth, Gines Abeild berfelben ftedten eben auch in obbefagten Bobmend (vib. 3. Abeil) Cienbem Buftanbe, bie andere aber fo einfältige untücknige Rarrentfenung, bas babon zu fchreiben nit werth ift.

In Griedenland fante ich etliche nit un-

geschickte feine alte Leuth, boch iaft alle Unglaubig, barunter 3 fürnehmblich. Die wohneten alse in Einsben und zalgten mir zwar etliche jelgame sachen alf unerfabene Ungewitter, Schnee, Gagel, ber ber & ofchein, und umd ben Mittag Q. Macheen auch fliefient V fillfirfen, und diß alles beachen fie zu wegen mit Besondern Liebern und Reimen neben andern Gebarben und Eeremonien, die sie in ihrer sprach fingen.

In Ungerlandt fant ich nichts anbers als Wenfchen bie meber Gett noch bem Teuffel bienten, und tvaren ärger als bas Bieb.

Auch war einer ben Conftantinopel an einem ohrt Epiphus genannt, ber Brauchte ftatt ber Lieber sonberliche Zahlen, bie er auff bie foriete, bamit machte er allerhand ielisahme gesicht und Erscheinungen, aber ben biefen Kunften allen war kein Muh, beun fie Khamen nit auß rechtum Grund, so gieng auch all ihre wurthung langsamb ven Sieten, und fo ihnen eiwal nit geratben, hatten's, 1000erlen Außreben.

Bu Configntinerel fant ich 2. unfres Gefdlechts: Eimen Moofen und Rabbl Ubrabamb. bicle Berbe maren eben gefdult in ber Magia alf Rabbi Monfes zu Malus, wiemobl Atba rabamb in ber bent. Gebeimniß ober Rabala mehr Bericht batte, fle entichulbigten fich mar Beebe, bağ fie in ber Dagie nit nach. gefucht batten. In Wgipten fanbt ich bas erftemabl ben 5, fo für geichtete Benth grebrt murben, beren 3. , alg Borai , Alforan, unb Giledb all ibr wurthung burch bes himmels fauff mit Buthuung Bodern, Teufflicher Beidmobrungen und Gottlofen gebettern que megen brachten, und foldes gant Beichwerlich mit langer Beit auch ftartben Geremonien, bie anbere Beebe aber, alf Balioni und Abis meled, verrichteten ibre Runften mit Ceifden bes Teuffels, beme fie opferten, burch Bilbnuffen und Biguren, bie fie revent und fich bewegent machten,

Arabia hatte eben bergleichen Leuth und Maifter, gauberten auch burd mahrnehmung ber Beit, bes Geftirne, unbt burd Befdmobrung, allein wan bie Egipter Bilber und bergleichen Brauchten, ba nahmen Sie Reauler und Steine, so wohl Gible alf uneble. Solde und bergleichen gesellten und Maifter ber Magia, wie fie fich febft nenneren, boch im Grund nit waren, bab ich auff meiner langmurigen Raif bis in bas wifte Arabia gefunden, bie boch bem mehrern Tbeil gar nichts, bie wenigere aber nit viel besonders fonten.

Entlichen aber alf ich wieber zurud zoge, hatte nich bie göttliche Barmherzigkeit burch bero Deil. Engel zum Abramelim geführt, ber von all oberzehlten ber erft und einhige gervefen, ber mich bie Brunqueli bern Deil. Bebeimbniffen fambt ber alten wahren Magia (baß ift bie Abala und Magia) so unfere alte Boreltern gebraucht haben, auffgeschlofen und eröffnet hat, als inten webter gemeit inft werben.

Nodmable hab ich ju Barif in Franfreich einen anbern gelehrten Mann, Meifter Jofeph genannt, ber von unferem Glauben und Beil. Gefeh abtrinig und ein Chrift morben, gejunbten, ber hatte und gebrauchte auch nit Umgleicherweiß ben Abramelims in der Mae gia, aber kane doch nit beproetthen gu bessen Bollkommenheit, dan der gerechte Gott demjenigen, der ihn Berlaugnet, nimmermehr den rechten und wahren grund und Chap mitthellet, ware er auch souft in seinem Saubel und Wandel der frombste, so die Sonne mochte bescheinen.

In Welfchland und nachmabls wieber in Teutschland hab ich ywar etliche Meister gefunden und erkent, Theils in ihrer Persodn, Theils aber in schriften, darunter einer sowertsch, Weister Alliercht genant, aber all' ihr thun hatte weder Alliercht genant, aber all' ihr thun hatte weder Paister Kabbi Mopfes zu Maing [wid 1 part. des 5. Cap.] und woch wohl dieger. Will zeichweizen, alle diese allein mit falschen erdichten undt erlogenen Bachern berfür Kommen, und berheffen darauß verständig und weiß zu tverben und würden erst zu Natren, und auf Menschen Sjeln, als ich unter weiter sagen werde.

m

### Cechftes Capitl.

Der Aufang ber Weisheit ift bie Burcht Gottes, wie Syrach am 1. Cap. fogt, ber aber ben herrn nicht forcheet, und boch ber weisheit nachgeleblen will, ber wird entresbere gar jum Narrn ober aber fallet bem Gathan und Lucifer ober Letiathan in ihre Strick, bann er bauet auff Sante Grundt, babero Ann fein wohnung nit fanbehofftig fein wie bu mit mehren hobern wurft.

Der Erste Mabbi Mopfes [wie. bas 1. Buch 5. Cape] meinte in seinem Gunn, er ware ein Bortrefflicher Künstler in magischer Weitelbeit, so er mit wortten, bie weber Er moch anders verständen und mit selgabmen Biguren, als ich von ihme grieben, alle Glockfen von Metall, so in der gangen Christenbeit blengen, läutent machte: ober aber wann er mit Beschwerungen in einem XX einen Diebstaht offenbarungen in einem XX einen Diebstaht offenbarte, over weiches sein bechies ober gewisses Aunststüdt ware, ban die andern ihme offennabie sählten, so er mit

ein V so er zuror auff guet heidnisch und gottles rief o lang beschweren, fich aus einem alten Mann in eines jungen Gesellen gestalt verwandlete so boch nit langer alfi 2 Frechte wie er mich dan foldes alles gelehrt und unterricht hatte. Aber liebet Gohn bis seinen lauter fürreit und Teufelsellendungen, barbeh lein nuh aber groffe Leibe und Seelengefahr ist, darumb tab ich sie auch alshafbr allessundt, so balbt ich sie rechte wahreit und gestliche Magiam gefundten, auß bem Gun geschlagen, und alle sachen, barburch ber gnädige Gott Betrübt und ber Nachste Beladiget weith, aus weinem herhen gang vertrieben.

Der 2. Maister Jacob gu Straspurg [:vib. 2. Theil 5. Cap:] war mur ein Spihbub und Betrieger, ber wirfe mir, als offt id molte, einen sonbern Geist in einem Spiegl. iegt in form eines Thiers, Balbt in eines Riabs, auch in gestalt einer Jungfrau und bregleichen, Ronte aber weber Untwort von ihme haben ober nur bie geringste Bereegung an

ibme feben, gleich ob fie erftarre ober gefore met moren : aber wie ich feglichen gufabe, mar ce nichts anbers alf febr Rieine gemachte Bilbifein, bie er beimlich bin- und wieber an bie Daner Riebte, bag man fie von febru nit balbt feben möchte, bielt mir bemnach ein aufgebochtes XX füre geficht, woburd gerachtee Bilblein fichtbabriid und leibbafft ericbienen. Ben nacht aber machte er Rleine Bifttfein, Die Teuffelsgeftalt baten, fpringten unb bangten, bie jog er Bifmeilen mit fubtilen faben, Rob- ober Beiberbaren, wie ich ibme ban foldes alles effentlich entredhte und ibme bas es bie mabrheit febe, in beifein 2 Goler Berren beffelben obrie betbennen machte.

Der gettlese Bobeimb alf 3ter Meifter gu Prag feib. 3. Abeil 5. Cap.] aber ber ergrigte mit half und Bepftand feines Erdenneffens, wunderliche fachen, er machte fich Unglitchar in meiner gegenvoarte, ich fabe ihn 1/2. E nach einander 2 Elten boch über ber Wieben, er gleng durch iest verschlosne Thur en auß und ein, wufte mir auch fachen gu

ergeblen, die nach Gott sonst Keiner Ereatur mehr Kondien Bereuft sein: Als mir aber, behaete Gott, seine Kunft war gar gu Abener im Kauff, und bet der ledige Teuffel ihn in die pflicht genommen gehabt, daß er sich deren, so möglich allein zu vernichtung Gestest und sichaben seines nechsten gebrauchen voolle, wie die dienes nechsten gebrauchen voolle, wie die öffermahle gehört haß; ist entlich sein die bin Augsthbare flud gerriffen aus einem Mithaussen und das haubt in ein beimbt. Gemach ohne Zunge und Augen gefunden worben. Dis war bas Endt und Aus seiner Kunft. NB. Diß las dir eine wisigung seine

Der 4ie Walfter in Defterreich frod. 4 Theil 5. Cap. 3 Da bab ich bes obgebachten Bohnts gleiche Gesellen auch wei gesundten, die nichts andres Kandten eiß Bieb Tobten, die Leuth erkrummen, hagei und Wetter machen, Gbe gertrennen, die Natur ichroaden, Gre Midh fiehlen, und bergleichen. In Summa alles Bofte stüffen, zwar mit ichiechten Wortten und Geremonien, aber alle haten sich zwer bem Teufiel untergeben, und herem Schoffler

fambt allen frommen Menichen abgefogt. --Winer batte 2. 3. 4. 5. mebr ober meniget 3abr Rrift, bernach mafte er auch bes Bobmen Lobn gemerttig fenn. Dieben flebe mein Bobu, wie Blind bie Beibt, und wie Berrudt ber fürwis ift. Unter anbern bate ich Runbtichafft in eines Chriften Tochter gu Bint, beren Batter und Mutter Rurblich geftorben maren, fie Berebete mich eines Abente an ibr gu fommen, ba ffe mich ohne alle gefabr an einen ober führen molte, babin ich fonberlich Begebrie, auff ibr Rurges Bufagen, bag mir Rein Leib gefcheben wirbe, fleffe mich Bereben, bereffligte ibr foldes, und ale es umb 3 Ubr in ber 9 war , fam ich au ibr in bağ Saug, ba Gie allein mobnete, ba gab Gle mir eine Galb, mit ber ich anbere nichte alf Befee Daumen an Ganben, und Beebe groffe Beben an guffen Beidnuferte, fo ich auch Thate, ba gebundbte mich wie ich babin fubre an bas obrt, bag ich mir in meinem Berben wunichte und ihr boch nichts gefagt batte, faffe es auch auß billigen Urfachen au erzehlen auß, maß groffe fachen ich fabe, ala mid nun gebundbt lang aus gewefen gu febn , mar mir eben alf ermachte ich auf elnem Tieffen Golaf, empfandt in bem Saupt eine Meiancholifche Berrittung ober Schwermutbigleit, bod obne Comergen, und ebe alf ich wieber gu mir felber Ram, fabe ich Gie wieber neben mir figen, ba ergelte Gie mir und ich ibr , was jebes gegeben, ware aber gwifden Beeberleb Befichtern ober Beichichten ein groffer unterfcbieb, wiewobl mir biefer Sanbel ein groffes entfegen und berwunberung gebabre, ban ich ja nit anberft mainte, ich mare an bem Bewuften obrt leiblich gewesen, und batte, maß allba fürgangen, in ber That felbit erfahren, funbe ich etliche ef in gebanden und Bate Gie einmable, Gie folte allein babin fabren an ein obrt, fo ich ibr nente , und mir Beltung con einem meiner guten freundten Bringen, wie es aut jome frunde, ba ich webl wufte, bag er bamabl mehr alf 100 Dell bon foldem obrt war, Gie veriprad mir foldbes innerbalb einer Stunbe gu thun, namb ihre Calben, ftedbte ibre Binger mobil binein, ba ich aber gniabe. wie Gie babon fabren wolt, ba ftel Gie neben mir nieber, und lage alfo langer alf 4 ftund gleichfale ob Gie Tobt mare, alfo baft mir lealich ichir augit bei bicfem banbe murbe, entlich fing Gie mieter allgemach an ju athmen, und alf Sie fich im Schlaff umbroenbete, gu rubren. Unversebens bernach wifcht Gie fonell auff, laufft mir mit Freiben ent. gegen, fanget an gu erzehlen, wie fie an bem begerten orth gewesen, wie Gie meinen Freumb bort angetroffen, und maß er bafelbft gethan babe , welches ich boch allesfambt wifte nit, mabr gu fema, borber Ronnte ich nur erebennen, bağ co ein lauterer Traum und bag foldbe Calben anberft nichte gewefen, alf ein Tolle und femaftifche Schlaff. Salben, bie bie eingebilbete fachen nachmablen mit Mancherley form und ericheinungen im Traum fürfommen machten, alf bie Ratürliche Daifter foldes glaubmureig Befindten. Daven aber in biefem Buchel unnbibig gu fdreiben.

NB. Allein hab ich burch blofe Erzehlung ben Betrug bes Teuffels, ber, mie Gie mir befent, ihr bie Galb gugeftelt, entbeden und wie falfch und liftig biel Leuth berführt worben, angeigen wollen.

Der Griechlichen Matfter Runft freb. 6. Theil 5. Cap. 7 bab ich offtermabl mobl betrachtet. Rban aber burans nichts anbere ichlieffen, olf bas es fanter Berblenbungen Des Teuffels fein, ber bie Unglanbigen Leuth atfo in ibrer Berbienbung erbalten will; ban unter anbern einer, Bilovior genant, mir grigte, baff er beb flarem Gidein in Beit bes Mittage jo finfter o machte mit folden Die und Donnermetter, baff mir ichier ber Schweift ben biefer Runft aufführe, und fiel atba ein Soner, unangefeben, baf es mitten int Commer ware, baf ich Big gum balben Wabl barin ftunb, big webrete nun fo lange bis mich entlich ber Allte beb ber Banbt namb und mid 6 Schritt fortiübrte, bas ich fur ben Gonee auffam, ale ich mich aber bernach umbiate mar alles berichmunben, und ber

Simmel mar chen fo baiter, alfo es vergemefen, bief, alles bracht er mir mit ein alten Girlechenlieb zuwegen beffen abichrifft er mir auch zulbommen ließ, fang es 4mabl gegen bie 4 Saubtwind, mare boch bailn Rbein Befdworfrung. Webett ober Unruffung toeber gu Goil noch zu ben Teuffeln, alfo bag ich aus biefer Urfach ganglicher Meinung bin, bag bie gweien Leurb bout Teuffel nur alfo ber-Henbt merben, bamit Gie nicht auff ben Brund Rhomen und Ceiner machtig werben, und ftordbe mich in meiner Deinung auch bif, bag Gie allein feben, baf barin unb barben Rein nut ober fonberbabrer frucht Rhonen erobert werben, berrichten, und foe balbt Gie mir felbft bethenten, bag man Gie ibnen felbft ober ibren guten Freunden gum beiten etwas farnebmet Ganblen molten, fo feblt ibnen all ihr Runft und mis NB. wiemobl Gie ganbe Bocher voll bergleichen geichaffen Lieber baben, fomebl in Griegifch alf Latheinifcher fprach zu allerlen fachen und geben für, bog folche von ben alten mabrfagenben Sibillen, auch von ber heiben ihrem Dichter bem Poet Virgilio und anderen beraleichen bertommen.

Der Alle Epiphus Bbilip genonnt f:ofb. 7. Theil 5. Cap.] zeigt und Theifte mir auch etliche berlev Lieber mit, weifete mir barnach eben biefe murdungen, bag Gie allein mitjablen, bie Ungerabte 3, fach, auch Reine ber anbern aleich mare. Bumegen Bringen Rhunbte. Dachte zum mabrzeichen bon feinem Apfelbaum, ber por feinem baug ftunbe alle opfel gufambt bem Laub borr und fauf auff ben Boben fellen, alfo bas in einer balben funb meber frucht noch Laub am Baum gu finben auch ber Stamb fambt ben Meften ale ein Strob verbort mar, und vermelbet mir baben, bağ ein groß Secret in ben Babten begriffen au Freundichafft, Reichthumb, Gbr, in Summa ju gutem und Bofem gumegen Bringen Ronbte, er befenbte gwar, bas er es offt probirt, aber nie bargu gelangen mogen. Die Urfach aber beffen erft bei Abramelim erfahren, bag foldes auch von Gottlicher Gebeimbnuß ber Rubala herstiesse und derfelben gant anhängig, und bag auff diesem werg ohne dieselbe nichte Rhan ausgericht werben. Die Lieber und aberglaubische gefäng aber, bern ich die 40 zu allerhand sachen von ihme Befam, hab ich in Abramelins wohnung zu Aschen Berbrandt, und seibe als ein Untauglich bing, das Und an der rechtschaften wecksieht von Gott hindert und scholich ift, in die Lufft zerfternet.

Die Egiptifche Maifter [:vib. 9. Theil 5. Cap.] barunter Galimeus ber Bornchmfte, gaben mir ihre Aunst getreulich für, in bem Er mir unter andern ein Gest in ein holls in ohne gestalten Bildt Khomen mochte, der es zum gang auff 3 Schritt Bewegte, auch mir auff alle frag in gleicher (prach, waß ich fragte, allgeit amtwortete, beutlich am Berftand, aber Bweiselhafftig, baben man ben Gest wie den Bogel Behm gesang erkhente, sonderlich als auff mein hohes begern Galimeus mir die weiß, wie man solchen Gest berfund daß ielches nicht ber ween der besten Magis sein

Rhonte, bieweil bag Bilbt an fondern Beiten ber gestirn Lauff bes himmels gehauer werben muffe. Nachmabien zu fonderbahren Beiten beichweren, gebabet, gefalbt und weiß nit wie geschweter verben, fo ware in ber Beschwohrung Sottes bes herrn gang vergeffen, und nur ber Truffel in verbundleten Kelbeischen wortten angeruffen unde also waren alle ihre wie auch der Arabee werte.

Die Araber [wib. 10. Thl. 5. Cap.] taten eben gleichmöffige weiß zu beschwören wie
bie Egipner, allein Bezwangen Sie ihre Gelfter in flein, ebte und uneble, auch in
Blumen und Areuter, wie ich ban mit meis
nen Augen ton Albirt einen Jungen Arabijden Pfaffen zesehen ber eine schone Blumen
rosz warff, sobald ein alt arm weiß fürgieng
und bacan riechen Abette, alf bald verwandlete Sie sich mit bedifter meiser Berwandberung in eine Ganf, behielt auch solche
form in die E de Sham Sie Urplöplich wieber zu ihrer gestalt. Liese und biel andere

Dergleichen Runften haben Sie mir guemeilig mitgetheilt, Die ich zujambt ben andern obemelten in Abramelins Sauf alle Berbrent, weil es Leuter bing, fo wieder Bott und fein Beil, griet, auch wieder bie Liebe bes wegften feine, und aus einem Rind und biener Boites, ein Rind und biener bes Teuffels machen.

Dun febitu mein Cobn aus obergehlten allen, wie leicht ber Menich fallen Ran, mo er nit bon bem Engel bed herrn beidubet und geinbret wirb , ber auch nit molte , bag ich in folde Blinbtbeit und ichaben geriet, fonbern Brochte mid auch ichier wieber meir nen willen, wie obgemelt ift, aus biefem 3ammer und Riniternuß an bae Liecht ber BBabrbeit gu bem mabrhafften weifen Mann Abramelim, ber mid fur fich fetbit, ebe bas ich Bitten Rhundte, ju einem Schueler auffnam, eber alf ich ibme meinen millen entbedbie, mir mein Begehren erfullte, und alles mas ich fragen wolte, che ich ben Munbt aufthat, icon mufte und mir Ereulich er-Harte, er ergebite mir pon meines Batters Tobe . und alles . mag ich biff auf biefelbige Stund getfan, gefeben und aufgeffanben batte, fagte mir auch noch über bif. bas groar mit perbliembten und Bropbetifden wortten, bie ich erft nachmable verftanbten, Biel bon melnem Roufftigen Bueftanbt, fonberlich aber bon meiner groffen Rrandbeit, bie ich ju Confantinopel aufftundt : aber bas allerfürnembfte mar, entbeditte Gr mir ben Broul ber Beil. pheegab und weißbeit ber Rabala, wie ich felbigen beinem eltern Bruber Jofeph funferer Bor@ftern gewoonbeit nach' afft einen Grbidas phergeben und bertraute. Radmabis pffenbabrte ce mir auch ben Uriprung biefer wabrhafiten Runft und Maa's bern Unfere Liebe Altpatter, Abrabamb, Jacob, Diepfes, Mofech, Cammel, Dobit, Calomon und anbere Ungebliche viel gebraucht haben, bie ich bir in bem 3. unb 4. Theil biefes Buchs Batterlich und Glar Beidreibe, bamit, im fall Gott ber Berr mein Seel von mir forbern folle, che bag bu gebührenbes Allier unb Mannbabre Sabre erreichteft , bu bemnach einen getremen Schus und Schulmeifter an biefem Buch finbest. Und hat ich viel Runften, so bu in bem den Buch finbest, aufigegeichnet mit aigenen Augen von Abramelim sehn practiciere und woahr werben, wie ich ban mit Wielen felbft gethen, nub ist mir noch nie Keiner mehr feines gleichen guhaubten Kommen.

Dan obrobl nachmahis Jojeph von Parifi [info. 12. Theil 5. Cap.] auch auff ten rechten weg biefer Kunft Khomen, fo hat boch Gott, alft ein gerechter Richter, ihme alft ein Berächter seines Göttlichen gesahest und Seiner Geremonien, die wellthomne gnab alt wertlieben, ban baß ist einmahl gewiß. Ein gebohrner Geib. Ebrift, Jub und ein ieber unglaubiger Kan vollkhomner Maister in birfer Kunft werben, ober ein abiriniger Jub und Appfala, ber einmahl bes Geren Geseh berlaffen und mit anbern frembben Gotteblienen geburt, ber Khan mimmermehr zu bieser Bollkommenheit gereichen und gelangen.

bannane

#### Ziebenbes Capiti.

Rachbem ber getreue Gott mich mieber frifd und gefund ju ben meinigen gebracht, Laiftete ich ihme nach bermogen ichuloigen Gelibt, banthte ibme auch fur alle Geine Boblthaten, fonberlich aber umb baejenige, fo Gr mich ben Abramelim bate feben und Lebrnen laifen, nahme mir auch für mit allernechften bem Werfb einen Unfang gumachen, in allermaifen und geftalt, alf Abramelim mir, und ich ter in bem 2. und Begren Theil biefes Buche fürgeschrieben, Rhonte aber nit megen allerfeb fürfallenben Berbinberungen und erbeblichen Urjaden, barunter auch bie Berbinberung mit beiner Mutter Welcha, welche groar, alf bu unten boren murft, mir gu biefem fürnehmen nicht unbienlich war [foldes eber nit in bas werdh fegen ale in bem Bren 3abr meiner beimthonift und balb ich mit beiner Diutter albier gu Bormbe bochgeit gehalten. Run botte ich in allem Rheine größere Berbinbernuß, alf bie Ungelegenheit

bes obete, bon megen Bielem gefinet , fettigem überlauffen, und bauffiger bamirung, nabme mir öfftermabl für , mich beimblich auffgumachen, und in ben Schwarzwalb in ein Ginbbe gubegeben, und bie beftimbte Beit barin juverharren, Rhoute co aber obne murd. lichen Schaben und untergang meines Saufhabens mit Thuen, wurde bemmach gu Blatb) mir ban Abramelim, bag es in foldem fabl ber Befie merg, auch geraiben batte. Thefite meine haughaltung in 2 Theil, nahme eine anbere Bohnung umb Beftanbgefot in tiefer Statt an, babin ichaffte ich all mein Saufgefind, auch alle Santierung, baron ich bamabl Bebre, phergab ich meiner Mutter Bruber, bag er meine gante Saufhaltung und Danblichafft auf 2 3obr an fich nabme, und mir bavon ein gintbiiden 3abrzint git meiner unterhaltung unt Methburfit raichte, 3d aber fambt beiner Mutter, einem einzigen Diener und einer Dago f:fo auch cheleut maren: Blicben in blefem gegenmartigen Baup, Darfinnen wir Bifber ben Geegen Glotted genoffen batten, und bu fombt beinem Brubern, mofern ibr in bem weeg bes heren manblet, auch genieffen werbet, in felbem eingezogenem richtigen leben und weefen, flenge ich an mich alles Unpothigen gefprache und gefellichaft quenticbiagen, big jur Belt bes Beichach, bag ich mit meinem gangen Saufgefindt nach Unferer weiß und armebnbeit Begieng , barnach ich aleich ben erften volgenten cf nach unben befdriebener gebnung bem Berdh im Nabmen und zu ehren bes hochften Goues, Ochopiers Simmele unb ber Zunb affer Greaturen ein Unfang mochte. Und alfo Big jum Gnbte 18. Monath gebubrenber weiße fort und fort febte, unter mebrenber Beit aber, gleich zum einagna bes 11ten Wongthe, ichidte mir beine Mutter ihren Erftgebohrnen Gobn Jofepb. Dach Muggang ber 18. Monathe, ba ich alle nolbburfft gubereitet batte, begnobete mich ber Bert nach feinem wortt und berbeiffung neit Barmberbigfeit, und fenbete mir gleich in Boligiehung bes iculbigen Gottesbienft. melder in meiner Obern Betfammer gleich

an bie Commerlauben, ericbienen feine Beil. Gnalen mit mabrhafftiger Gridbeinung mit fo groffer Freud und erquidbung meines gemute, bağ ed mir [:qubeme es fich auch mit gebührt:] foldes guergehlen unmöglich. Rachbeme ich nun 3 / nacheinander fold bolbfeeliges Unichauen in Demuth und Greuben genoffen bate, marb ich auch pon meinem Engel, ben mir ber getreue Bott in meiner Grichaffung berorbnet und ju einem Wachter gefegt bate, gant Lieblid und Freundlich angerebt, ber mir nit allein bie Gottlide meilibeit und Rabalam polifobmmentlich entbedbie, fonbern auch nachmablen bie mabrheit biefer Mogia entbedite, und Beftattigte auch tie wurdhung, fo ich non Abramelint [:wib. Cap. 6. auch 4 et 5 Cap. 11. Shelle: ] bethomen, befräfftigte unb noch bargu ben Grund gaigte, barnach ich anbere mehr bergleichen nach meinem gefallen machen und Formiren Rhonte, wie ban alle im 4ten Bud beidriebene beimbligfeiten baber Rommen feinb, gabe mir aud berftanbiglich Rath und Lebr und Unweifung, wie

ich bie folgende 8. Sag mich gegen bie Bojen geifter verbalten und Gie zum geborjamb Bringen folte: Immaffen ich bann Thatte, und Gie burch bie Gnab Gortes auff ber Gom. merlauben alle ericbeinent mader, und Gie Bezwungen, auch bon borten bif auff bieje Stund unverlegt ber Gheen Goites und Geiner Beit Englen, ja vielmehr mit ihrer Buiff und Benftaner und mobifabrt Unfere Saufes und Rus unfere Rachften , alf in volgenben Cap, vermelbet foll merben, in geboriemb und unterthanigfeit erhalten. Die annbe aber bes heren und Befdeirmung feiner Bent. Ungten weide nimmer von mir Abrahamb und meis nen Berben Gotnen Jojeph und Lamech und meinem gangem Caus, bamit wir in unferem Gienb, Trabfall und Grfandbnug feinen anbern werg in bem gejab, willen und weege bes beren Sanblen, und wandlen mogen. Mmen.

www

### Mchtes Capitl.

Damit bit aber febeft, wie ein Denich bie aaben Gottes Branchen und biefe in Gbren Bottes und feinem Ragiten ju Duben anmenben folle, will ich bir biemit in Ruthen worten etliche werdb anbeiten , bie ich mit bilffe bes bochften und meiner Runft bab ausgericht, und mit officer marbeit und mit autem geroiffen woll fagen Ran , nicht bon ich mich felber robme , ober Ehrgeit talber folde ergeblen molle, ban big were ein groffe Gunt, ber es alles, und nit ich gethan bafte, fonbern bamit fein Gor unb meigheit befto mehr geprebiet merbe, und bu auch ertbeneft, wie reichlich bie Schape bes beren, und wie boch bu ibme gubandben babeft, baft er bir folde große Gnabe ermiefen und burd mid ohne beine Dube und Arbeit wieberfabren toffen.

Rur Ruchlich etliche guvernielben, mehrer wurd man nach meinem Tobt in meinem Megifter aufgezeichnet finben, bag ich von ber Beit an, ba ich mein Runft anfing zu üben,

bab war ber gemeinen Jahrgafi nach umb bas 1409te Jahr, erreicht bif in bie 45. Perfohnen auch mancherlei Bergauberte Leuth von Mann und Weibern, Juben und Chriften gefund genacht, und erlebigt habe, was andere Krancheiten feinbt, will ich nit schahen ober feben.

n. Rabbern Sigmund Unfern allergnabige ften herra hab id nit allein einem von meis nen Beiftern Berehrt, fondern ihme auch felne Bemablin mit Aunft guwegen gebracht.

b. Grafen Fribrich hab ich mit 1000 getimftleten Reitern nach Laut 20. Cap. Lehtern Bueche auf Berhog Leopolbene Sanbten bon Caren erlebiget, ber fonft were gefangen und Seine berrichaft berlohren worben.

c. Unferem Lanbesheren bem Bifchoff habe ich bie Beeratheren feines Amtmanns auf 1/4, Jahr zwor eröffnet, ohne was ich in anbern sonberbahen Sachen ihm gebient.

d. Wer hat beinem Better 3faac Buben aus tem Gefangnuß ju Speper geholffen?

c. hab ich uit bem Bergog und feinem

Babft Suffen auf Coftant in bem Consilio geholffen, fit todren fouft Beebe bem Rabfer in bie Sante Rommen.

f. Beebe Babft Johann ber 23te und Martin ber 5te haben officemabl meinen Rath und Meinung in Abonftigen fachen beimblich von mir Begebren laffen, und benfelben niemabl onmabrbafft Befunden.

g. Du woift, als ich neulich gen Regenfpurg zu bem Bertog von Baaben 30g, bag Unter beffen in meinem Aleinen Sichel eine gebrochen, und mir big in 3000 fl. werth an Belbt und Golbt geftoblen worben, baf, so balbt ich nach bauß Kommen, ber Dieb solch alles ben bem geringften heller hat bringen muffen.

Glanbie ber Griechsiche Rabier meinem Brieff ben ich ihme vor einem 1/2 Jahr geschrieben, es sollte ihme Bielleicht fo Arg nit ergeben, als ich woll in Kurben Jahren forg Trage.

Diefes alles und noch viel mehr, fo fich nit geziemet ju ichreiben, hab ich, mein Sohn! burch biefe gegenwartige Runft, fo ich bir in ben 2 Lehten Theffen biefes Buche fürfdreibe, ginig und allein berricht, und bat ber getreue Gott algeit geholifen, bag ich nit quidanben morben und mir Rheines fablgeichlogen, bann ich in feinen gebotten auch fobiel mir moglich gewefen nochgefolgt, und bem Rath meines Engeis, auch ber anbefohlnen weiß Abramelime ichnur-recht nachgangen und mich burd anbere Abgottifche, Gelbnifche ober Aberglaubifche Runft nit abmeege führen laffen. NB. Dann ber weeg bes herrn ift ber ainige Uniehlbabre meiffe meen , barauff fich ein jeber frommer Mann, ber eines Grbaben unb reblichen wanbele ift, ergeben, Begeben, und in bie mabre weißbeit eintretten Ran.

# Renntes Capitl

Ber Laftern will, bem manglet nie gelegenheit, und ber Leibige Beliaf uslt feinem Anhang begert anders nichts, alf bie weißbeit Gottes gn untertrudben und zu vertleinern. bamit Gr bie Leuth befto mehr Berblenben und an ber Rafen embführen tonne, baf Gie in ibrer Ginfalt und Irribumb verbarren, und ben weeg au ber mabren weißhelt nicht finben, ban baburd murbe Er nab fein reich aufdauben und auf einem Burften biefer Welbe gu einem Rnocht und gejangnen ber Menichen, barumb Braucht er all fein Runft, gefdidb. liafeit, Dube und Arbeith , folde weißbeit gant und gar anfrutilgen, und bamit fein Borbaben nie gefrubret merbe, er anbere feine Gottolaftrungen auf bie Gabn bringet, wie ibme ban gaiber bas fpiell ichier geratben, Indeme fo vielerlet falich und erbichte Da. gien in ber Welbt auffgeftanben und bie weißbeit Gottes gar nabe beriobren, alfu oben auß bent 4. 5. und 6. borbergebenten Capitlen wol abzunehmen. Darumb Bitt ich bich, mein Gobn, alb mobl ebacht auff bein Thuen und Laben, Derachte nit ben weca ber Beifibelt bes beren, Lag bich ben Tenffel und feinen Anbang babon nit Abiabren , ban er ift ein Lunner bon Gwigfelt, und bift beffen ficher

und gewiß, bag mofeben bu bemjenigen, bad ich bir in biefem Buch poridreibe, getreulich nachfommen wirft, bag bu nit allein bergemifet und ficher beit, bag alles bein Borbaben ju erminichtem Enbe gereichet, fonbern bu mirft bie Gnab bes berrn und ben Benftanbt bes Beil. Engele icheinbahrlich erfahren, bie fich erfreuen . bag bu bent millen Gottes und ibrer Unterweifung alfo geborjamblich volgeft, ban biefe Runft ber Weißbeit bat ihren Uriprung auß bem Bebeimbnuß bes Bochften und ber Beil. Rabala, bie nit bir, fonbern beinem eltern Bruber Bojeph gebort. Dan alfo ift es ron Unfern BorGitern auf Ung Romen , bie allzeit bem Gritgebobenem bie gebeimbnuß, bem Jungften aber bie Welfbeit beergeben, barumb auch ber Streit und Saufch gwifden Barob und Gfau [:Ben. 15. Cop .: ] megen ber Erftgebuhrt gemejen, bleweil Rabala viel ebler alg bie Magia; und man burch bas gebeimbnuß jur Beigbeit, aber nit burch biefe ju jener Rhomen Ran, auch ber Dagb Cobn ju ter Rabala nit jugelaffen, auch bif auff biefe Stund nit, fonbern ber Frauen, bag ift groficen Jumael und Ifrael gefcheben.

Deffen Ran bir and ein mabres Ungeigen geben, bie Art und Manter bie Weigheit gubetbomen . alfi bu unbten bernemen wirft, barumb lag bid an blefem Buch und Gabe bes herrn beniegen, und gribel nicht meiter mit furmit mehr, all bir geburt querforichen . bamit bu mit beinem Unglauben bem Bodiften Gott nit ergurneft, bem Teuffel bie Sanbt reicheft, bich von ber rechten ftrag quif freige Abweege guführen und alf beines Glenbe und Berberbens felbft Unfanger und Urfach fepeft. Die Mite Schlang wirb zwar mit unterlaffen, mofern big Buch an Jag Rommen foll, ed mit ihrem Gufft gu befublen und zu faliden, auch mo moglich gant zu unterbrudben, ober boch jum wenigften Lafter Mauler barmieber querwodben, aber bag rathe ich bie alf ein getreuer Batter, gag bich nit abmene big ober unglaubig machen, Ruffe Gott umb Benftandt an . und babe bas Bertrauen gu 36m, ban ob bu icon ber gebeimbnug, unb mie biefe Beifibeit bereitbet werben foll faußgenomen mas bir in biefem Buch für Mugen gefdrieben: | Reinen Bericht baft, fo murb bir bod Legtlich ju Enbt ber 18. Donathe, wan bu bem Borgeichriebenem werg fleiffig nachgangen, alles basjenig, fo bir nothwenbig fein murbt, bon beinem Engel entbedit merben, ban alfo erforbert es bag geheimbnug Gottes und bie weißheit bes herrn, beffen neben anbern bir ein Angrigung geben foll, baft alle Reichen bes 4ten Buchs mit Buchfiaben ber SaubiMonarchien geichrieben, Dipfterifche wortt ober bas Cerret ober gehrimb. nuß fteftt, auß Debreifcher, Griechifcher, Ralbeifcher , Arabifcher , Berfienifcher und in Cumma aus ber gangen weibt Bungen unb Sprachen flieffen, burd fonbere gebeimbnug und meifen bes afferwelfeften werdhmeiftere affer bing, melder barmit alle Menfchen unb Bruth gewaltig Berichet, und biefer Runft unbermurift, baron ber Welebeit nit, fonbern ber gegeimbrug jureben gebührt : Wer aber ben Seil. Bropheten Daniel in feiner Beig. fogung, wie fich geziemet, Sentiren und Betrachten wird, bem Aban mit Bebftandt feines Schuftlngets genugiahmes Liecht angezint werben.

# Bebenbes Capitl.

Dub bievoell mir ia in biefem werd mit einem groffen und machtigen Beind jufchaffen baben, beme Wor auch mit all unferm Wenfchlidem gemalte und wit obne Benftanbt bes Beiligen Gingels und guten geifter nit wieberftanbt Abuen Abinen, fo babe mein Coba por allen bingen Gott und feine Beilige wort bor Mugen, bamit but ihne wieber bich nit erzuneft, und bie Engel unb gusten Geifter, fo bir Benftanbig fein, mit Belaibigeft unb vertreibeft : Bergegen wieberumb ichau bich mel fur, bag bu bem Beliol, Gathan, Lucifer und bem ganben Golangengeichlecht in bem geringften mit beuchleft, opfereft, gebordeft, auffmortheft, ober bich umb ein Barlein Unberwurffig macheft, ban bif mare bein unb

beiner Geelen Geil fall , unbergang und verberben, wie ban allen Stemen Dice, Bothe, 3mmgele. Giauf und anbern, fo bad gelobie Land por Unfern BorGitern bewohnet baben. mieberfabren und gefcheben, benen bie mabre Beibbeit von geichlecht ju geschlecht jugberbt, Sie aber nach und nach bem Liftigen feinb gebor geben, fich von ber Bottlichen Dagio. fo Bie bon ibren Battern befommen frbon bie gebeimbniff in Rubala baben Gie nit gebabt 1 in ble Teufflifche Rauberen und erfcredliche Abgotteret einführen laffen baber Gie ban auch entlich bon Gott geftrafft, auß ihrem Batterfantt bertrieben und aufgerotet, bingegen Unfere Batter eingefest morben. Bin auch ganblich ber Weinung, baf bie Goglet Unfere Elenbes und gefangnug alein baber rubret, bag Unfere Borfabrer bernachmable auch , wie jene gethan unb gehandlet , ble anabe und gabe Gottes verachtet und bem Betrug bes Teuffels angebangen fein . barum wie gesgaet, ichau wol auff bich felbit, mach bich bem Teuffel weber mit gebandben, mortten

noch werdhen Unbermurffig, gebendh, bag er bich burd furmis unfürfebener ia unmiffenter bing ale einen Bogel mit bem Dies . fangen Ran, et wird bich auff mancherlen weiß augreiffen, er wirb bir verbeiffen, quefagen, und beribrechen, er wird bid Betroben, ichredben, und anfechten, er wird bir burd anbere Leuth fachen Bepididben und bringen laffen, bie auffen voller Beiligfeit und Gottbeit, Inmenbig aber Boller Miter, Bufft und Teuffel feint. Mimb bir ein Bepipill von bem Bobmb, bapon oben im 6. Capitl gefagt; und ob er bir gleich einen Unbern himmel und ein anbere Belt Runftlete, fo Traue ibnie boch nit, ban es bat Reinen Beftanbt, bu Thuft alles gu beinem Chaben, Rachtheil und Glent, Jantmer und emigen Berberben, wie gu feben im Thale Gemoth an Bharo und feinen Leutben, bie bem Dopff und Uren ibre mabre Beig. beit verachteten, bietreil ibnen im Unfang ber Teuffel bog Balmlein burche Daul gezogen, und ihnen meifete, baf Gie burch feine Bauberei etliche Berdb nachgaudbleten, folang und viel, bif er Sie entlich gar berblendete, und verstodite, bas Sie ohne Bahrnung feines Betrugs auff mancherlen weiß und weeg von Sott gestrass und geblagt, und entlich gar im Rotben Werr erseust wurden, barund fag ich bir in Suntna, balte bich an beinen Gott und an Seinen Beilige Engel, benen ieh underthänig und gehorfamb, so much ber Tenffel mit all seinem Anhang und Wien beriftern dir underthenig, gehorsanb und und betreworssen fen und er muß also bir und un nit ihme folgen, bienen und underthänig jepa.

## Wilfites Capitl.

Run wise mein Sobn, baß gleich wie ich biese Runft mit bon willen ober fur Nebt wegen, sonber auß Lieb, so ich zu ber Weisbeit bes Gern auch meinem und beinem Regiten geragen, gelehrnet hab, also bab ich fie auch miemant zu Lieberlichen, fürmigigen, eber Unnettigen, veltweniger zu Leichtferrigen, Bifen und fichbrlichen sochen gefrauchen wolfen,

fonbern allgeit nur allein geincht ben Gott Unferer Batter barmit quebren und feinen Beidopfen, Bieb und Leuthen, Freunden und Frinden, Jung und Allen, Befant und Unbefanten, Glaubigen und Unglaubigen, einem wie bent anbern, auf ganbem willen unb bon queten berben aubelffen. Mig ich bir oben etliche Grenepel finib. 8. Cap. a. b. c. 16.:1 für augen geftelt, ban Gott ber herr Reinem feine Runft ober Weißheit mittheilet, bag ere für fich Celbft Bebafte, fonbern bag er auberen, bie folde anab nit baben, barmit Benfpringe und nut febe, unb in notben gu bubff Rome, und fo mant anberer geftalt braucht, fo wird bein herr ergurnet, bein Engel beleibiget und bu ju einem Migbraucher ber guttharen bes beren, babere ban auch gu einem Rind und Diener Beliais werben. Gollge beromegen meinem Erempel nech, ben au foldem und Reinem antern Enbie bab ich big Buch beidrieben. Ehneft bu anberft und banbleft meiner Bebr jumieber, fo wirb bein Gluch auff bir felber Liegen; und bein Bluet bon

beinen gigemen Benbten geforbert merben, ich aber will por Giott und ber Belbt entidulbigt fein f: bu baft im 4. Theil einen fcho. nen Buftgarten, bergleichen ich nit glaube, baß jemable von einen Ronig ober Rabfer gebaut worben fen, ber 4te Theil bieg Buechs meifet bich babin: | milftu nun eine Biene fein unb Donig faugen, fo finbeft Beb mir ein pherfluß, wilftu aber mutbwillig jur Spinnen voerben , fo Ranitu auch auft einem Rufilftein Bifft lodben, Gott giebt und mittbeilet feine Gnaben nit , jum Bojen barmit gumurffben, und obgleich fcheinet, bag etliche Capiel gemelten Buchs mebr gu Chaben und bem Bofen, alf jum Rugen bes nachften gerichtet, fo miffe aber bu und jeber, bag es chen baf mieberfriel und allein gefest ift, bamit bu ertheneft, bag man gutes und Bofes mit biefer Runft verrichten Rhan, baber fen beito gefliffener, bag Bofe ju Berbinbern, unb bas gute gubeforbern. Thueftu quetes, fo baftu bie getreuen Lieben Engel immerbar ju gehilffen bein Lebrag, bebeftu aber Bofes, fo Biffig pon ihnen verlaffen . und bleibit bem Liftigen Weind in feinen Rlauen Bebangen, baraus bu ibm wit Leichtlich entrinnen magft. Dein Cobn nimb bie Seil, gebott Gottes woll fur Augen, ban Gie feind ein Spleal beines ganben Lebene und verbaltens ; burch und in ber erften Safel , bat Und Bott bas beil, Gebeimbnus und Rabala fürgeftelt. In und burch bie andere Taffel aber biefe feine abtifice Beibbeit und Dagig, barumb foiftu Sie auch nach foldem üben und brauchen, 216 unben im 3. Buch meiter foll gemelbt werben, und nimb big ju einer gewiffen Richt. ichnur , bie nimmermehr feblen wirb. Gobalbt bu fiebeit, bag ein Denich biefe ober ein anbere Dagifche Runft ju Leichtfertigen, Bas und icabliden fachen Broucht, und nit pum auten Enbte anrichtet, fo fliebe ficherlich benfelben und all fein Thuen, ban er gewißlich Rein Dagus, fonbern ein Teuffelagauberer ift, benen in Thora, fonberlich aber in Ellesaddahrim ober 5. Buech Dopfes, bas außtrudlich Urtel Gottes Beflimbt ift. Rimb

auch in beta borgebenben Bued Baiebabbor Die Giftori Bileams [:Bnech Monfes sc .: ] für bid , und Betrachte, wie berfelbe fchier gar von bent Engel bee herrn erwargt morbten, und nur barumben , bag er mit Leuthen geritten, bie im Gun batten, fein (bes Bileams) Runft gum Bofen und wieber bas Boldb Gottes au gebrauchen, ba both berielbe nit willens gerocfen, folde anberer geftalt guuben . alf fo biel und wie ibm bon Gott Befohlen morten. Run gebendbe mein Sobn, hat Gott wellen fo ftreng mit biefem Berfabren, wie werb und mog es benen erarben , bie wiffentlich , Muethwillig , und inrienlich, nur ihren Dubmeillen barburch queriollen, fünbigen, und biefe Runft gu Bofem Brauchen, barumb : Bebarff einer Gilff, fo bilff ibm ban ber Glott, ber bir geholffen, Begebet ibme auch einem jeben gubelfen, barumb bat Gr bir fein Runftfludb [.bos ift bie QBeif. beit?, alf Ceinem biener unter bie Sanbt geben, umb vertraut, bag bu es an feiner ftatt berrichteit. Lag bid auch bein Meifch und

Bole gefellichafft nit berjubren, bag bu ibme gu Bieb beinem Dechiten fier feb Freund ober Reinb:1 ichaben, nachebeil ober immer an Leib ober aufb guffigeft: fonbern fuche Bielmehr Dergleichen fürzutommen, in Freundtichaft fuche andere nichts, als Arleben, und im Wrieben bie erhaltung beffelben, Trachte bas Boje guverbinbern, und bas quete gubrforbern, auff biefem weeg manble, fo haftu Gott, Engel und Menichen ju Greundten, und ben Teuffel und Geine Bofe Beifter aber alle gu emigen gefangnen und bienfitnechten behalten. Ranft alfo bein Leben mit gutem gemiffen, Ehren, Rube und Frieben mit beinem Gelbft aignen und aller frommen Rugen Leblich bollführen und au Enbte bringen : barneben aber fen gebetten, biefen Schap in Chren guhalten und nit alf ob es Spreuer maren, für bie Can anfchitten , bir bab ich ibne gefchendbt, Behalt ibne für bich, aber Geinen Dugen Theile mit wem bu Ranft, fo mirb er bir befto reichlicher wachfen; Bir feint in biefem Lambt gefangne und geblagte Rnecht, borumb biene beinem herrn so guth bu Rauft, und so viel bir möglich, aber biefen beinen Schat und Erbibeit balte beimblich vor ibm. Idem: bamit bu mich recht verstebest, biene ihm mit veiner weißheit, so boch bu innner Kanft, ban bas ift recht, und won Gott befohlen, aber biß gegenwärtige Buch, barin ber meeg zu solder Beisbeit veichrieben, behalte für bich und beine Rachsommen, bamit bieselben nit entlich Erbist, und bie Gottlofen Besther tiesie siere Reichthumbs werben, ban biese vohre Band, Schand, und unpoleberbringlicher Schabe.

# 3wolfftes Capitl.

3ch bin gwar nit willens geweien, mein Cohn Lamech, biß erfte Buch folang, alf es wieber mein Vermeinen worben, gu machen, aber bie Batterliche Aren und bie wichtigkeit, bas weraths, auch bie Blobigfeit beiner Jugent, haben weniger nit leiben wollen, ja man ich alles fo auslich batte wollen vermelben, reurb

es nit nur eines, fonber etliche Bucher baben abachen, boch bin ich beffen verficherte unb folit bid auch gewiß barauff verlaffen, bag in biefen 4 Theilen all basjenige, fo bir ims mer in biefer murdhung fürfallen Rhan, ber griffen ift. Bnb fonberlich ift biefer erfie Theil, wie mobil er ein ichlecht Unfeben, mit folder belrachtung und fürsebung beichrieben, baft borin nit eine Beil, bie bir nit ein Befone bere Lebr und ammeifung gu blefem Borbaben gebe. Diffes nimb wol in acht, und ich erinnere bich Ber Batterlichem Gergen, bag bu bich nit unterwindeft, ben geringften Unfang biefes merdes jumaden, big bu gubor 1/, 3abr aneinanter alle of fleißig biefen erften wie auch ben 3ten Theil burchlejen, und alle mort mit guthem nachbenden und betrachtung ermogen baft, fo bin ich gewiß und ficher, bag bir nit allein Rein Zweiffel, baraus bu bich nit leichtlich berrichten Rhoneft , jurfallen wirb, fonbern bu mirft auch bargu bon of ju o ein mehrern Luft, freud und willen in bir etwedben, und obwohl bieje gegenmartige meiß. beit bes herrn bie eroige Barbeit und meiß. heit Unferer Alfrbatter ift, fo fefub boch anbere Runften auch folder abet, mar bon Unferer gant abgefonbert, bie bem Beil, Bebeimbnuß frag Gebeimbnuß nenne ich Rabala und bie weißbelt Magia:] enbaugen, und ohne felbige nit mogen Berrichtet werben, inmaffen berfelben weitere erfiahrung unten im Bren Theil gescheben foll. Damit bu mun einen guten Borrath ber Gattlichen meißheit und Runften habeft, fo will ich bir, mein Cobn, in bem nachftvolgenten Zien Buch eine Biembliche Ungabi ber wurdungen, jo ich Gelber aus beni, gebeimbnuß mit etreas Bermifdung anberer Runften erfundten, auch mebreutheils gum biftern probirt, und wahr Befunden babe, borgeidriebner Mrt bingerlaffen, bie bu in bem Berd alfo Unjehlbabr finben wurft, mofern bu bich anberft als ein Bicbermann Berhafteft. Aber 2. Ding nimm wol in acht; Erfilich bag bu Reine Ruuft con benen Runften tes antern Buchs probireft, ober ju erfahren Begebreft, es feb ban bie

hadbite Roth vorbanbten. Grinnere bich, bag in ber erften Zafel bes gefebes, melde ein fürbifet ber Geil, Rabala, gleich bas anbere Gebott ift NB. NB. ben Rabmen beines Geren nicht onnothig ober bergeblich führen, big mirftu aber Abuen , man bu eines von biefen Studben ohne fonbere groffe Roth wolteft in bas wereth feben und probiren, baber ban auch Rabala toleber bich murdben , unb bas werdh fich nit erzeigen murbe. Berliebreteft auch über big bie gnab ben Gott, bog fie bir nachmabls alfo in nothen nit bienft. lich mare; aber in rechten Rothen murb bich biefer Stud Reines verlaffen, mofern bich anberft ber anbere Buneten nit binbert.

Bind zu bieser Runft ift ein iederebers, Frau eber Mann, toaf glaubens ober Thuens es febe, genugian, und Kan alle folde Burdfungen an sich felbft ober andern vollziehen, wolche Bahl 7. eine sonderinde Applerische Trafft in der dermischten Kafala hat, wieber den Buchftaben der andern Aafel des zeseben

(bie 2 Anfein gehören zu ber gbirelichen Beigbeit ober Magia) murdlich nie gefündiget bataiß ba ift gemorbt, geftoblen, Chegebrochen, und ber fich baron ichnibig weiß, foll es bleiben leffen, ban ihme Uebels bavon begignen möchte,

Dig feb bir hiemit, mein Gobn, gur Warnung vermelbt, bamit bn bich bor fo groffen Laftern heeret, und nit etwan in ein öffentliche Schanbe und gefgott zum Nachtheil ber Geheindnug, Weißbeit und Chren Sotied falieft, und bamit mill ich bif erfte Buch indem Lob bed Cochften und midtigften Rabmen Gottes Abonah geenbet und beichtoffen haben, berfelbe erleuchte feln Angeflicht ober Ung und verleibe erleuchte feln Angeflicht ober Ung und verleibe feinen Frieden. Amen.

# Das Ander Buech

## Juden Abrahambs.

Diefes

Sandiet von Erzählung etlicher Beimbligfeiten, die er, Abraham, phet dieses so Er von andern solf Abrahamelim! Juden empfangen und gelebrnet, auf den Günff Geschern Mohses und andern beit. Schrifften durch sich sicht, vermittelst der Kabala ersundten, und alle seibst würcklich probiet und geübet bat.

v-5770->

#### NB.

In biefem andern Buch beim 6. Capiel mahrnet Jub Abrahamb vor Miftbrauch blefer Gerreten, und bag man wohl zueschaue, fich nit murthwillig in gesahr sebe, und felbft Anfanger ober Ursachee beren sebe, sonften

wurde es bir wie auch all andere Serreta biefes Buechs mehr zu Schaben alf zur Anden gebeben, und bir alles Unglud auff ben half gieben. Vido ben Beschluß bieses Buechs 10. Cap.

# Erftes Capitl.

1. Bor allerley Rrantheiten, als fchwere Genchen , fo burchs gange Laubt regieren.

Wan ichmere Seuchen burch ein ganges Landt regieren, so nimm an einem Worgen ehe bie G aufgeht, Twerfen holy, so von 7 unberschiedlichen Derthern best gangen Londes geneumenn, bie Bring zusamb Ungesehr in der Mitte bes Landes, und schreit auff rein War biefe wort, so unben steben, auf band war ftrame Weiprauch, alfo bast es eben gant Bedeckte sebe, und Lege alles zusamb oben auss bat bat und gints an under freiem himmel, bis alles zu alchen werde, biefes lag unangerührt liegen bis auff ben Ubent

ba bie @ unbergangen, jo nimm es ban gleich und wurfts gegen ben 7 Derthern, bavon bu bag holh genommen und fprich allweeg:

herr Gott Bebaoth erbarm bich Unfer Diff aber feind bie morit :

"herr Wir haben gefundiget Und beine handt ift Unft ju ichmer, bach ifts Beffer in die hante bes berrn fallen, ban fein Barmber-blateit ift febr groß."

# 2. Bor ben Strebs und andere offne

Pilmm ein rein XX bağ berauche bor auffgang ber O Imahl auf 7 underschiedlichen Seiihen, alfbann schreib mit honig auff baß XX
bie wortt, und ninm ban feine Ordentliche falben so zu den Schaben bienlich , mische bamit die
ichrifft hinreg, und mische man sonst pflegt
und diß Atue allweg, du würft seben, baß
bas wort des herrn beine gesundert auss we migst umb die halbe geit Beforert. Die

wortt: "Der herr verleget und verbinbet, er gerichmeift und feine band beife."

# 3. Für allerlen Strandheiten.

Binbest bu einen ber hart Krandh liegt und weber Sterben noch genesen Ran, so Salbe ihm sein Angesicht mit Baumol, und eben mit bemselben Del schreib auff ein Brobt ober waß bn ihme zu esten geben Kanft, bie wortt [:ber Berr Kan Töbten und Lebendig machen, er Kan schlagen und Geilen, und ift niemand ber auß Seiner Sand erreite bod beren, ebe bie 3 o umbgeben, erthennen.

# 4. Gar bie Beft.

Nimm ein Stüd von einer Lanbshaut, so in bem Monath Risam geschlachtet worden, auch ganh weiß und ohn Tabl gewesen ift, und mit Bluet von felbem Lamb und einem Stiel vom Joppen schreib auf daß Deutlein biese wortt: "Bhase." Berauch es mit dem Ranchverd und trag es über beinem Dergen.

## 5. War Trieffende Mugen.

Schreib auf eine glaferne Blatten mit honig biese wortt: [:meine Augen fliesen und Konen nit ablagen, ban es ift Rein aufhören ba, big ber herr bom himmel herab schaue und brein sebe:] Dan Berauchs und Sprich barque: "bert bu bift Freundlich und bie Seelen bie mach bie fraget, die verfossest und einestellen, bu Belrüsest wohl, aber du erbarmest bich wieden auch einer großen güette", rogsche alsban daß XX mit Lauterm stifchem V und mit biesem vonsche die Augen des & Imabl. und Thues 7 & wach einander.

# 6. The Linderung ollerlei Brandheiten.

Schreib biese mort sialso Spricht ber herr, Ich will bag verlohene wieber suchen und bag irrende mieber beingen und bas bermunde verbinden und bes schwachen wartten und waß saist und ftarf ift will ich behaten und ihr, wie recht. Pflegen: alle Mahlgeit mit hang ober Butter bem Krandben aufs Brob, so er qu effen pflegt, wie auch in bas XX

barauß Er Arinlt, und allweg nach bem Effen berauche es ihm. Ihnes 7 6 lang, du wirft scheinbahrliche Mingerung fehen.

# 7. Bor alle bofe suefall.

Eben biefe obgemelte wort auf ein Tedbet warblati geschrieben, und morgens bor auffgang ber . gebraucht, und am half getragen, ift eine Bruftwehr vor alle zuefahl.

# 8. Bor boge Blatern und Randen.

Schreib mit einem reinen griffel in rein war biefe wort. [:3ch will ber Krandheit Reine auf bich legen, bie ich auf Egupten gelegt habe, ban ich bin Abonau, bein Arzi.] Daß Bachs zerichmeith barnach im Tigl mit Imabl fo viel Baumol und Beichniere ben Leib barmit Morgens und Abeubs, bu roirft Beffer.

## 9. Bieber ben gaben Tobt.

Bezigemelte mortt auff rein Bar gefchrieben, ober wilft Gie in i ober C fchreiben, ift auch guth unt berauche, bann am halb tragen, ift ein gewiffer und befter Bunbt bes herrn mit bem Menichen bag er ibn mit bem gaben Lobt nicht binroeg refft.

## 10. Für bie Deft.

Schreib obgemeltes auff ein 7. edbig @ C ober rein mages Tafeie, Berauche 7. mahl an einem Borfabath und trage auff beinem berben ein well.

## 11. Ein allgemeiner Seegen für allerteb Rrandheiten und Fall.

Wer volgende wortt auf rein . ober (
ober auff reinem wax geschrieben alle Borsabeth auff feinem Bloffen beid traget, voofern er nit ein wurdlicher hertretter best gesah Bettes ift, so Bleibt Er sicher vor allerleb zuefälligen Rrandbellen, zaubereben und anbern polen. Die wortt:

"Der herr regire und behüte bich, Abonab laffe fein Angeficht ober bich leuchten er fogne bich und febe bir gnabig, Abonap erhebe fein Angeficht pber bich und gebe bir Frieben

## 12. Wan einer weber Sterben noch ger nefen Ran.

Schreib bie Born [:C6 ift Abonat, er thuet mas ihm wolgefalt:] mit einem 5 Griffiel in rein war, Berauchs bor aufgang ber G und bengs ihme an, er wied in Aurger geit auff ein ober andern weeg erledigt.

## 13. Für allerlen fcwere Siechtagen unb Rrandheiten.

Mimm 7. faubere XX ichaeten, barauff Schreib mit honig vor @ Auffgang biefe wortt : bedgleichenlnimm 7. Aleine Brobt ober Zeislein, bag eines mage auf 7. Buffen aufgeffen werben, berauff schreib auch die wortt, beg allgeit ein Brob in ein schafden, Berauchs unb fprich borzu [bantbet bem Abomai, ban er ift Kreunblich, unb seine guette ift ewiglich, ban er ift freunblich, unb seine guette ist ewiglich, ban er ift freunblich, ban er Abonal zichniget bich vonbi, aber er gibt bich bem Toba beine guette ift ewiglich, base er Abonal zichniget bich berb unb XX schaalen behalte rein auf, bag Kein Staub brauff falle, unb gib bem

Reamiten alle & auf einer Shoolen gu trinden und ein Brobt gu effen, boch foll bif fein erftes Effen befielben & fein, und babet aber anbere geburenbe Mittel nit witer- laffen.

Die morit:

"36 werbe mit fterben : fonbern leben und verfunbigen bie Werdt bes Abonai."

14. Bur den Schwindel und Ballen.

Schreib und Brauch ble morkt [bie Augen bes Abanat feben auf die, so ihn Lieb haben, Er ift ein machtiger Schut, ein große ftarche, ein hut bar bem Strauchlen und ein Gulf werder bag jallen:] an einem Borsabath ebe bie Son aufgebt, scheribs auf . C ober rein war, und bengs an Salf und Trags, erneuers alle Neumon; es ift wahrhafft guer und Benebet.

- 15. Für großes Saubtwebe, 16. Bieber. 17. Stechen. 18. Bernflopfen. 19. Benbenwebe. 20. Geibincht. 21. Deft.
- Schreib ben Rabnten bes Rranden auff ein biffen Brobt jufambt ben Bortten [:Muß

feche Trubfallen wird bich Abonan erreiten und in ber Glebenben wurd bich Rein phel berühren: bor auffgang ber @ Breauchs und gibb bem Aranden alfo balbt zu effen. Dift thue 7. morgen, bu wurft alfo balbt erfahren, bag bie gute beb Geren wunderlich und getreu ift.

# 22. Für gefährliche Schaben an beimbe

Mimm ein Sieben Echiges Blat von ?, berauff sich ber @ Auffgang biefe wortt [:Senbet wieberumb bie Labe bes Gotis Ifraels
an seinen Ort, baß er und nit erwürger] und
Berauchs ? I nacheinander und allemahi nach der berauchung wasch bad o mit stiesten.

barin Tampfer und - gemengt, und mit
biefem basich ben schaden, und sprich dargu:
"beiliger Moonal, wende ab von Und bie Glag
Dagons und ben Schaden, Dath, bann beine
Dant ift zu schoer vier Ung."

23. Far Beft und Gritheu. Stechen. Minen ein Beigen, rofte Gie mit Manbel . '. mit Bonig vermijcht, Bernuche, legt alfbann bem Krancken peer bas Ohrt, und las ihn volgende wortt sprechen [:Abonah gebenke mein, wie beines Aneches Siells, ber vor der getreulich wandlete und mit rechtschaffenem Berhen, und ibnt, was dir wolgeseillig.] und bis soll man Thun innerhalb d und o bas ift innerhalb 24 7. mas.

# 24. Gur ben Mugat.

Manna, honig und Semelmehl, mach barauf ein Taig, und ? tleine Beob, bie man
eine auff ein biffen genieffen Kan, auff jedes
ichteib bie wortt [ach Got: Ceile Ihn ober
Sie:] mit Iiopenfost, und gib folde bem
austepigen ? I nachelmander ieden I in
eben, und ais öffter eines geeffen, log ihn
nit feinem aigenen speichel fich an feinem ganben Leib und Angesicht hberfalben, so volre
er [wofern ihn Got: nit sonderlich wegen
feiner phertrettung gestraft:] in Beit berfelben
Tagen gewiß rein und gefundt.

# 25. Für allerlen gefahrliche Rrand.

In bie Schuffel, barouf ber Rrond iffet und in ben Beder barauf er Trindet, ichreib bie mort mit hanig, befigleichen auch in rein war mit einem grifet, Bindes ihm auffe haubt, baf Thue alle d vor @ Auffgang.

### Die wortt:

"Dan ber Sochfte wird barein feben, und balb machen, wie es ibm mohl gefalt, bu ichoneft aller. Abonaf, ban fie feint bein, ber bu bag leben liebeft, und bein Unergrundelicher Geift ift in allen."

# 26. Gurs Bergflopfen und Melandolie.

Schreib biese wortt vor @ Auffgang in ein X ichaalen mit Sonig, und berauche, schitte barüber Meih ober sonit guth flurden wein, wurff auch ein Alein wenig von Rauchwerd im Beichen & barauff und gibe nichtern zu trindben, diß Thue 7 & fang.

#### Die mortt:

Die Augen Abonap feben auf bie, fo ibn Lieben, ban Gr ift ber, fo bas Bert frelich macht, und bag Angeficht erfreuet, und barlephet bie gefundheit, bas Leben und Seegen."

# 27. Gur gufftiger Thiere Big.

Biffu bon einer Schlang, Scorpion ober andern Bojen Thier gebieffen, fo nerum rein War, darauff grab tag Albentheiner Schlangen und bie worth, beraucht, und fpeich: "Abonas, wer fich zu diefem zeichen lebrte, ber ward zefund, nicht burch bas ding, fo fie ansehen, sondern burch bich, o beiffer aller bing," und ban legs und Binde pbern Big, elfo baf die Schlang und Schrifft bas Gleich bereitven.

## Die morte:

"Gs tonnen beinen Rinbern, Abenaj, ber Bergufflen Trachen Bahn nit ichaben, bon beine Berechtigfelt behütet Gie gefunde."

# 28. Frifde Bunben gu beilen.

Sprich bie worit alle Abent und Morgens ober bie wundten, wie Gie aufigebunden und Ihue anders nichts bargn, fonder halte Gie nur Gauber, und verbindte Gie mit ?. reinen

Banbten von Leinwath , fo ein wenig mit Rauchwerd beraucht.

#### Die mortt :

"3ch bin Abonoh Bebaoth, ber bir foldes umb beiner Gunben willen geihan bat, aber ich will bich roieber Beilen und beine wunden arhenenen, fpeicht Abonap."

# 29. Für Allerien Gpidemifcher Rrands beiten Regierung.

Schreib mit Gonig, barunter ein wenig bes Bauchwerche bermifcht, bie wortt ze, barüber ichtite ban bem getrauch, fo ber Krandh sonften gu trindben pfleget, und big foll allmeege fein Erfter Trundh fenn, bif Thue 7 of lang, und bandh bann bem Odchften für feine guetethal bie er bir errigen weirbt.

# Die wortt:

"Beile bu mich, Abonaj, fo merbe ich gehellet, Bilff bu mir, fo wird mir geholffen, bann bu bift meine Berühnung."

## 30. Afferlen offene Schaben und Bunben bald zu heilen.

Gereib bie wortt auff rein mar, bas eben

fo groß ift alf bas rechte Pflafter, so man gber bie wundben ober ichaben legt, Berauch 8 trobl, und tran bas Bflafter pbergelegt, so leg oben barunf bas twat, baß es gegen bem Schaben mit ber Schrifft schaut, und biefes erweuere atso alle d', bu wiest seben, wie scheichte, bie beilung baburch befürbert wird.

### Die wortt :

"Abonni, es tombe alles von beinen gnetthaten, ban weber Rrauth noch Bflafter beilet ce, fonbern bein wortt Abonal beilet alles."

# 31. Eo einer in ichwere Ohnmacht gefallen, und Tobte auffivedben.

Leg bich auff ihne 3. mahl, eben wie Er Liegt außgestrecht, handt auf handt, mund auf mund, und fprich ihm jedes mahl in feinen Munt: "Alfo Abonal, mein Gott, tag biefes A. Geel wieber in ihne Kommen, alf wieberfam die Geel bes Kindts ber Frauen zu Gerepta, da du erfortest die Stimm belones Krechts Elis."

# 32. Gur Grimmen.

Mimm rein mar, baraug moch ein 7. edhets Affeie, barauf Schreib bie wortt, Berauchs 7. Mergen aligeit bor auffgang ber @ ban trags am half, ober Biebs im ichmerben auf ben Leib, es bemahret bich.

### Die wortt:

"Burchte Abonal und loge com Bagen, bas wird febr gefund fein beinem Rabel und beinem gebein roll bethamen."

# 33. Für Blobe Dorn und Mugen.

Mimm ein rein Blatt bon II berauche und Schreib ban barauff mit Frauen-Mild, bie einen Anaben geboren, und ben 7. d im Lindentweth hat, lages von fich felbit Trudben werben, alfbann wische es wieder ab neit Manbeill, barmit falbe bie Jugen-Lieber, ober laß ihm in bie fausenbe Ohren Trieffen und bieft Thue 7. d nachelnanber. Du wurft bes werdhe wunder anseben.

### Die mortt :

"Ein Obe, bas boret und ein Mug bas ba fiebel, werben Boebe von Abenai gemacht,"

www

# Alnber Capitl.

Diefes hanblet von Beinbtichafften und jum Rriegen.

1. Dağ ein Lager ieder Beit vor bem Geind ficher Bleibt.

Ebe bag man aufanget bas Lager gu ichlagen, wan es ausgestedt ift, fo nehme ber Obrift 7. "ne Blech, barein grab ober Schreib Er bie wortt auff jeben, Beroucht und Bergrabs bernach an 7. unterschiebt, ohrt umb bas Lager, ber fteind läßt bie Schanh ohngewonnen, wie ich mit Lingen geseben hab benm Groff friedrich.

#### Die wortt :

"D Abonan, Rhomme zu ber Laufentfältigen Wenge beines Golds."

# 2. Daß ber Feindt ben Mauren Rein Abbruch Tone und überfteige.

Mache 7. Biech non ben 7. Metolien vermengt, grab auff jebes die worte. Berauchs bes & 7. mahl 7. & nacheinander. Und sprich barzu febes mahl: "Ubonan, bu Gott Zebaoth, bu farfer Gott, ber bu die Manern jallen machest und wieder auffbauest, erhöre mich beinen Diener far bieh bein Boldie, so da wartet auff beine Guthe und fete bu tinfer Bruftwehr und Schilde." hendhe alfdan die Blech an 7. ort umb die Statt-Maner und laß alle Morgen ben iedwedern rauchen.

# Die mortt:

"Des Ubonan Ramen ift ein feftes Schlof, ber Gerechte lauffet barin und murb Beichirmet."

# 3. Dağ beinem Feind feine Behr ger-

Rimm ein frue Spangen, baraufi ichreib bie wortt, berauch Gie ban 7. 3 mit rauchwerdh und fprich atfo : "D Geiliger Abonab, niemanbt ift heiliger alf Du. Abonap, es ift Keiner außerhalb bie, und ift Kein Gelfer wie Unfer Gott ift, die sey gefällig, o Abonop, mein Gebelt, und Leg meinem Geind sein groffes rühmen und trohen durnieber, und Laß ihm nit gelingen." Go trag biese Alaten befeliget auf bem Anops deiner wehr, so Balbt du von teinem Feind angesprengt, ihm mit beiner wehr sein waffen berühreft, so geht es zu flüchen. Wolgen die noett: "Des storfen Bogen ift zerbrochen und thu Jehovat den schrochen mit Stürche umbgürtet."

# 4. Daß bes Feinbes Striegs:Doldh jur Riucht angereiget werbe.

Nimm Rauch- ober Danupf-Avechen, soman im Krieg wieder ben Beind auswirft, an der Zahl 7. barauff schreib mit Gall von einem jabetgen Dubsen die Wortt. Berauchs alfban und pricht "Abonan, du sein kaefer und michtiger Gott, ethöre Unfer Bebet und nimb an bieß Opffer Bertreib Infere Kefab von Unsern, ale wie Vertreib ethört bie Feind Unferer Allebatter vor ihren Augen. Diefen

Ruechen lag alfdann umb mitternacht anzinben und an 7. Unberschiedliche ofer in bas Lager werffen, so balbt bas Boldt ben Rauch empfunben wird haben, wird jeber noch ber Flucht Gegierig fein und big ift ein bobes und schönes Geheinung. Bolgen

Die morit :

"Der Gettlofe gibt bie Blucht, und niemand Zagt ibn, aber ber Gerechte ift wie ein Junger 20m."

5. Daß dein Freundt feinem Feind ob.

Den & bes Kampfs ftebe iruh auff, nimm ein wenig ohngefäuerten Taig, bach ein Grobt baraus, barauff ichreib mit Gonig ben Nauten Gebon, berauchs, ban iprich brüber 7. mahl: "Gebendh, Abonap, an ben Bund, so bu mit beinem Dierer gemacht, und lasse meinen Dierer gemacht, und lasse meinen Dierer gemacht, bei er vor seinem Beint sein Leben ereebte. Nimm bei Brob, Trags ungerebt, Bif bas bu tombst zu beinem Freund, und wan bu seiner aussichtig wirft, so sprich 3. mahl zu ihne:

"Abonap ift mit Dir, bu mabrhafter Belb, Abenap Thuet bich fenben." Laß ihn alfbann feln Brodt effen, baß nichts babon ybrig. Meike.

6. Bur Zeinbtichafft.

Raf bor auffgang ber in an einem Borfabbath biefe mortt in ben Anopff beiner webr
graben ober ftechen, und alle 7. 3 berauchere
ihn, und wan bu aber mit beinem felnbt guhauff Rommen follft, o leg alleweg Deine
rechte handt auff ben Kopff und fprich mit
Demuit: "Dausker Abonai, ban er ift freundlich und feine guete wehret ewiglich."

Die wortt:

Gie Umbgeben mich auf allen feithen, aber in bem Ramen Abonat will ich fie gerhauten." NB. talte bag Gemebr Gouber.

7. Den Reinbt pherminbten.

Mimm Bor Auffgang ber ⊙ V. fo nie bebescheint worben, sprich barüber 7. mahl die Bortt, wurff barin ein menig bes 3 bon Raudwerd, masche bann bein Angesicht barmit, und sebe beberbt bu haft Gott zum Gehalffen.

#### Die merrt :

"Unichulbt mirb bie Frommen berachren aber bie bole Schulbt murb bie Boghafftigen gerftoren."

# 8. Den Feind zu pertreiben.

Unftatt ber obgefdriebnen wortt fprich bie belgenbe, fonften feind bnechauß einerfen Gitten und Geremonien.

### Die wertt:

"Der frommen gerechtigfeit wird ihn erlofen, aber bie Spotter ber Frommen werden in ihrer ichaldheit gefangen.

# 9. Man du von vielen feindten umbgeben bift.

Wender bich gegen ber . ftrede auß bein sownerd gegen beimen seinenten, beine linthe handt aber leg auff bein Saudt, und sprich 7. matt mit Munte nnd Pergen: "Abonai sit ben mit, meine Bersotger sollen salten und mie mit obslegen, sonder zu hohn und schonlen werden." Darnach seine getröft und habe bie nachsolgende wortt sied sin beinem Gesten.

"Dir Abonan befelch ich all mein fach", fo wird bich bie hanbt bes herrn heraufretten, man ihrer gleich noch fo viel maren.

# 10. Deinem feindt in der fchlacht ob-

Laffe zu ebrift ber Bluts- ober haubifahnen mit Mandlo, biefe wertt fcbreiben. Dann wasche to ab mit fliesendem V, und ipreng baffelbe gber baß gange Beer, Thue olfobalb Ungeiss im Namen und vertrauen auf Gott beinen herrn, es mag bir nit Mistingen. Die

"Wan Ibonat ben Glant feines ichwerdte weben umb feine haubt gur fraff außftrechen würdt, so wurd er an feinen feindem Rach beben und feinen Sauffern Bergelten, er wurdt Unfere Pfeilen mit Elux Arandben und Unferen Schwertern werbon fleisch zu effen geben famts bem Blat ber erwürgten in ihrer gefongfnuß, und entblöffen bas Saubt Unferer Seinbee."

## 11. QBiber Weinbichafft.

Diefe mortt auff ein Delaiten Zafel ge-

fderieben ober gegraben, alle Morgens vor Auffgang ber @ nach berrichtem Gebelt berauchet und ban beb fich getragen, biener boch wieber aflerleh Geinbischafft. Die

#### morth:

Abonap mirb iur bich bier beine Feint auftreiben, und fprechen feit vertilgt."

# 12. In ber Schlacht ju pherminben.

Wan baß Kriegs-Boldh in bie schlachtorbnung gestellt. so gehe 7. mabl rings ber umb fle und iebesmahl fprich bie wortt, und wurff mit einer wer faub, so unter beinen Buffen, gegen bem heer beines Feindes, und fprich

### Die wortt:

"D mein Bold, bag bu feelig bift, burch Abonal ben ichilbt beiner hiff, nab bag fowerd beines Siege. Deine Feine follen Unben Liegen, bu aber wieft berein geben auff ihrer Bobe."

# 13. Deine Feindt ungludhafft ju machen. Schreib bie Bort auf ein & Blott nach Rie-

bergang ber ( ) bie mit f. Berauchs und fprich 7. mahl: "Stehe auff, Abanan, in beinem Grimm und erhebe bich in beinem Born gber meine Feine." Dann nium mait ober faul Pfigen 

barmit wasch bas 3° vol ab, und ichtte baß

auf beines Feinbes Thurschwellen. Die wertt

"Dein Ungludh murb: thomen pber bein Saubt, und beine Bogbeit auff beinen Ropff follen."

# 14. Daß dein Feind dir nit obfiege.

Wan bu beinem feindt entgegen geheft: ebe bu bein Gewehr entbiefieft, so ichau ihm fleiff bie Angeficht, und iprich die worte: "Du Komft gegen mir mit mehr und Schwert ich aber Aons zu dir namen Noonan Zebaoth." Darnach leg die Sandt in daß Gewehr, ichau ihn wieder an, und sprich zum Drittenmahl solche worth. Er muß von der heerbundten und zu ichanden werden.

# 15. 2Ban eine Ztabt bart ju geminnen.

Bable bie GrabiTher: fo viele beren feint fo viele Lafein mach von rein Bar, varauf ichreib

bie wortt, berauchs 7. mahl, vergrabs beraußen bor ber Statt-Bforten, bu mirft bie tounber bes herrn anschwuen. Die

#### mortt :

Thut die Thor auff, baß bas gerichte Bold eingehe, fo ben Glauben fleiff haltet, bann Abonap Bah Bebaoth niedriget bie, so hoch roohnen, er erniedrigt die boche Giatt, er flößt fie ju Boben baß fie in ber I liegen."

## 16. Grmauer pberfleigen und einguwerffen.

Schreib bie wartt auff 7. Betelein rein Papier, Berauche, Bindts an 7 Rfeil, und inbem man bie Laitern jum Stürmen anwürfft, fo tog die 7. Pfeil zugleich bber die Mauern in die Statt ichieffen, und daß Kriege Beidh ftarth borauff nachruchen. Die

### morts:

"Mit bir, Abonan Bebauth, Kan ich Rriegs-Boldt gerichmeiffen, und mit meinem Gott biefe Mauern pherfteigen."

NB ber herr mieb ihnen gerif Bebfieben, wo fie nur rechtes Bertrauen ju ihm haben.

# 17. Geinen Feind Unglachhafft gu machen.

Binim rein toar, ichreib barauff bie moet, Legs auf 7. angezinder Kohlen zusambt Rauchwerk. Las barauff zergeben, zerschmelben und bertreunen. Unterdeffen iprich 7. mahl: "Abonat mein Gett fiebe auff und Last deine Feindt zerftort werben und meine haffer flüchtig werben vor bir." Wan nun keln Baud mehr gehet, so lösche beit Boblen mit fliedent ... das fein ... beschen, und vergraft sie vor ausst gang der ... umb beines Beindts Dauf ober umb fein Lager, Du wurft feines Unfalle balb gewahr werben.

#### Die mortt :

"Bertreibe ibne, fibonaj, wie man ben Rauch Gertreibet, und wie bas war gerichmilgt in bem ... alfo follen alle Gottofen fur Gott Komen."

# 18. Ein gewiffes Mittel für alle Gefahrlichkeiten im Rriege.

Safte 7. 5 ban nimm rein war @ ober C. grab barauff bie worte, Berauche ban 7. 5

alfe Morgen bor auffgang bet ( ) trage am bals affentlich ober berborgen, und zweifte nicht an ber Gute bes herrn, ban fein wortt ift ohnsehlbar.

## Die wertt:

"Gott ift mein Gell, ich bin ficher, und fürchte mich nicht, bann Abonai mein Gott ift meine ftardh und mein Troft und mein Gepl."

# 19. Dem Frind gu obfiegen.

Schreib ober mach mit ein & Griffel 2. Sanbe bie über fich ausgestreckt fein in eine Tofel von rein roar mit 7. Erdy, Berauchst mit randwerch; bann icheelb in bie flache Beeber Sanb bie wortt, und leg die Tafel auf 3. Riefel-ftein mitten in bem Lager, fange ban eine flachet an mit biefen wortten. "Die hand bes Bonne ibe fleget allen Feinben ob, waren fie gleich 100. mabl flardber alf bu bift."

Die wortt :

"Abonoj ift mein Bamej."

20. Bieber bie Feindt.

Berauch ven Anopff beines Schwerte 7. d

mit Maucherwert, ban geab barauff bie wortt bor . Auffgang, berauch i bann wieber, bich murbt niemanbt recht befchabigen fonnen.

#### Die mortt :

"Die Gerechtigfeit behürtret ben gerechten, abre bas Guitloft Thun führet einen in bie Gunbt."

# 21. Wit geringem Bold einen Geogen Sauffen anzugreifen und gludlich objuffegen.

Basche vor Tuffgang bein Angeficht und hanbe mit fließent V. Lag ber 7. Erompeten beines Bold's bringen, barein schreib bie wortt vorn in bas weite Geinuloch, dereileiben wortt vorn in bas weite Genneloch, beschichten fchreib auch oben umb ben Knopff bes herrichnen. Berauchs, und in bem Ungriff lag alleit ben gabnen in ber Mitten bes Boldhe halten, und bie Arompeten zugleich schaften.

### Die wortt:

"Abonat, es ift Rein Untericheit por bir bilff Ung Abonat, Unfer Gott, ban Wur

berlaffen Uns auff bich, und in beinem Rabmen faugen wir Unfer werdh an "

# 22. Dem Beindt im ftreitt objufiegen.

Morgens ebe bie G berfür leuchtet, schreib auf ein z Blech bie wortt, barnach Becauchs mit Rauchwerth und sprich: "Dir fen gefollig, o Abonal, ber suffe Geruch beines N. Dieners und berriche burch mich poer die Gewaltigen, so beinen Rahmen berachten und bos Recht unterbrücken. NB bis Blech führe auff einem Delm gegen bas Angestiche beines feindis.

# Die wortt:

"Bom himmel herab fen gefiritten wieber bich, ber Sternelauff ftreitte wieber bich N. und meine Feinde."

# 28. Daß beinem Feinbt alle feine Un: fchlage gunneth geben.

Mofte 7 & wie fich's gebühet, ben Sten of aber laß die 7. Bofaumen beines heers beingen, bie wasche sauber mit fließenb ♥. Arodne fpe und Berauchs. ban grab ober Schreib in ben Ranb ober umblauff bes Stimmlochs bie worit, Berauche wieber, und lag bann alle & 7. mobil jugleich gegen ber Feinbt Lager blafen.

#### Die mortt

"Der Berr wurd feine wunder pher ber Beweifen, feit so Böghafftig ihr Beldber, und gebt bach die Flucht, Beichlieffet einen Rathichlag und berfelbe gebe gurudt, unterreber end m. e. a. und habe Kheinen Bestande, ban bier

# 21. Bum Stürmen.

Die vorett auff , Blech gefchrieben vor aufgeun ber @ und 7. Morgen wol beraucht, und ban an bie Sturm-Laitern oben angesichlagen, Bringt groß Glud und Vortheil jum fitrmen benenfenigen, fo bes herrn biff Bertrauen.

### Die wortt :

"Abonal, mit bir Kan ich RriegeBoldt gerichmeißen, und mit meinem Gott über bie Mauern fpringen."

# 35. Daß matte Bold in dem Rrieg gu erquidher.

Beinim Breb, toit mant haben Ran, aber ie

7

großer ie Beffer, bamit bu allem Boldt bavon ein biffen gu rolden babeft , fledben I ober 2 nit, fo bereitte mebr ; barauff ichreib bie wort mit gerichmolbenem - auf febes Brobt Befonber. Gleichfalls ichreib biefelben wortt mit Befagtem o V auf eine XX ichaglen, ichlitt barüber de bag bie ichaalen voll werbe, fcbit fobann alles io in ber ichaolen, in ein Boff voll Bein, Bier ober V. bamit jeglichen ein Trunft merben Rhone, und wan bu bas Brobt gerfcneibeift, und bie fchaalen in bas Bag fchutteft, fo fprich zu febreeber , Abonai, bu möchtiger und ftarter Gott, gebe Grafft bem Duben, und genugfambe Stordbe bem Comaden, bag Gie aufffliegen mit ben fliegeln wie ein Abler." Und gibe borauff bin alfo einem feben ein Biffen Brobt und ein Trunfb. bu wirft mit Bermunberung bie Cpafft bes herrn an ibnen erfcheinen feben.

#### Die wortt:

"Abonal ber emige Gott, ber ben Erbboben und feine Ente gefchaffen bat, warb weber Watt noch Dueb, feine hohr weißheit ift ohne erforicit."

# 26. Für Feindtichafft.

Schreib auff rein War @ ober C bie wortt, berauchs und furich: "Dandet Abenas, ban er ift sehr Freundlich, und seine gutet wocht in Gwigfelt. Gueth ift mit Abonai vertrauen, und fich nit auf Menschen zu verlaffen." Dif him alfo 7. Morgen ver aufgang ber O ban henge on einer Gelbiebnen schuur an Sals und alle Jahr erneuere es.

## Die wortt:

"Moonai ift mit mir, barumb bin ich ohne forche. Waß Rhonen mir Menichen Thuen und zuefügen." Und auff bie andere Seit ichreib: "Moonal ift ben mir, baß er mir helffe, barumb merbe ich mein wohlgefallen haben an meinen freinden."

27. Ein großes Benr gwifden bir und beinem Feind erfcheinend machen.

Dis ift bas große Gehetmbnuß Davides Glifa, in bem 2. Buch Melalim fich vor fei-

nen Feinden gesichert. Befin bon beinen Geinden geiaget fo fcbren 3 mahl für bich binauß: "Abonai Abonai Abonai." Mimm alfban
eine handtvoll I fo bir unter ben Linthen Gueß Liegt. Und fange an gu fprechen
ben 97. Bfalm "ber herr ift Konig ic." biß auff
ble wortt "ba sebest und Thue seine Feindt
umbber anginden", ba wurff bie I grifden
beinen Gueffen beindurch gegen beinen Geindten.

# 28. Daß bein Beind die nit obfiege.

Trage bie wortt in . C x ober Bar geschrieben und 7. mahl beraucht auf beinem Beib, bu wurft nit pbertwundten.

Die mortt:

"Abonai, ber bu errettet haft David bor bem Lowen und vor bem Beren, ber wurd mich auch erlofen von meinen Feindten."

# 29. Deinem Feind ein verzagt Bert machen.

Schreib auf War vor . Unigang biefe Bort, balte es an bie Platten beines ichwerts, bas es beine Beind int geficht feben Sonnen.

Berauche hernach 7. mal. Die wortt: "bes Ebonai Weg ift bie bebergte Art ber frammen, aber bie Belitbater feint verragt."

# 30. Dem Reind obflegen in ber Calact.

Las auf ein eber ( biech ten Mamen Jehoba, in einer rechten Sandt geichtieben, au eine, und auf die andere feithen die mortt; , die rechte hant bes Abonal ift erhoben, die rechte hant beb Abonal behalt ben Giog. Und berauche ban 7. d n. e. a alle d'einmahl vor Anfgang ber e nab bestied zir obrift in ben handrichnen, baf eb fest an ber Spich bange, bu wurtt festen, waß die Inab bestern verraen.

# 31. Co man ben p in ein Lager ein-

3ch hab biefes mit Aingen gesehen, bag man genommen rein Bax; so viel olf ber Ariegeleuth gewesen, bat man Rieine Blattein, alf ob es Gelb were, nach Niebergang ber () gemacht und auf jebes biese wort geichnieben: "Gott gib Gig." Diese hat man allgu-

gleich wol beraucht und ban iebem Golbat eins auf fein Sturmhaub ober Buet gemacht auch eben biefe wort ihnen jum Friebenes ober Loffungszeichen geben, es feind ihrer ber 100. geweien, haben einen harten Standt und geoffen ichaben in ber Feind Lager gethan, und feind boch alle Unbeschädigt wieber heimbahammen.

# 32. Daß das Bolet im Bug nit yberfallen ober angegriffen werbe.

Schreib bie wertt auf 2. & Stürnbandt alfo, bag an jedweber bie wortt fornen und bie Rriegsberrn eber Obriften Beiden ober Mahmen hinten gegraben feb, Berauche, bangs 2 Pferben ober MaulGilen bern auf bie Stiken, ben einen laß vor bem gangen Deer herfinderen, ben anbtern bindten nach, die wacht bes herrn wurd allgeit per ihnen Bleiben.

### Die mortt:

"Stehe auf, Abonai, und mache bag teine Feindt gerftreut werben, und beine haffer Berjagt vor bir." 33. In bem Streitt nit verwundt

Wer auff ein 7. elbig Blatt ben ben 7. Metallen gufand bermifcht bie wortt gegraben in ber hand bat, ober im Gefäß feines Schwerbts tregt, ber verwundt feinen feind gewiftlich burch alle Ruftung, und Ran felbften nit verwundt werben. Die

mort:

"bier ift baß ichmerbt Abonoj und Bebeond."

34. Daß bes Feindes Schiff in bem Baffen oder Bort Rein Beftanbt haben

Minm eine Blatten bon masche und Gerauche Sie alle Morgen Bor 

und am 8. d won bie 

unbergangen, so grab barauff bie brortt, Berancha bieberumb und Legs unter ben heitern himmel bie p pher, bes Morgens ebe es bie 

Bescheinet, bebs auf, masch es, Berauch abermabl, Abents Legs wieder an ben Thau, und Morgens masch und berauchs wiederumb, und bis Thus

bis daß Sie 7. Racht gelegen, 7. mabt ber rancht und 6. mahl gebraucht werben. Die lette O aber Legs wieder an ten Abau, und Worgens ehr beite o aufgebet, bebs semberlich mit einer hölgern Bangen oder andern Influment auff, schau, daß du es weder mit Gemben oder Metal weller berührst, und versenlich in ten Ginsafer des hasens, endet wird tazisch gewiß nit einschaften oder nicht verharren Komanen, und also Khan ein jeder sein Annbe und alle häsen oder Vortt darinnen verfichern.

# Die morti :

"Abonai Zebarch fep albie mächtig ben line, baß Abein Schiff Unferer Geind inebern Abona, noch Schiff darin schiffen möge. Dan bu Abonai seb Bichter pber Ung. Du Abonai bist Gichter pber Ung. Tu Abonai bist ber König Unserer Schiff."

35. Daß bie Burger und bag Bold'h in ber Stadt Bebergt bleiben in ber Beiägerung.

Mimms & blech, grab bor Aufigang ber . bie

Bert, bornach Gerauchs, ban wasch mit auß einer Quelle ober Schöpf Brunen, berauch ban bie Blecher wieder und beng Gle auff an Roftnfarfe Schnur oben an die Spipe bos haubi-Thurns mitten in ber Gtatt, baß V. aber sprige rings herumd gegen die Statt oben von bem Thurm, bu würft mit beinen Augen seihen, und mit beinen henden greiffen waß der heer wurthet. Die

#### mertt:

"heut wift ich bich machen zu einer reften Statt, und zu einer eifernen Gaul und zu einer ehrenen Mauer, nud wan Gie schon wieber bich freiten, sollen Sie bannoch Dir nicht obsiegen, ban ich bin ben bir, spricht Abonal, baß ich Dich erlofe."

# 36. Bor Frindichaffs, bas bein Frind bir uit moge Berfommen.

Rimm fein & G eber rein Bax, mache ju einem 7. Gelbigen Tiffiein, Berauche vor auffgang ber ⊙. Dan grabbarauff bie wortt, und Berauche 7. Tag n. e. a. wie aben, Trags an einer Gelbfeibnen ichnur am half. Die

#### morti:

"Abonai trurb mich beschirmen mit feiner. Rechten und beichugen mit feinem item."

# 37. Daß einem fein Feind fein Gchaben gufügen moge.

Schreib ober grab auff ein C Blech belnen Rahmen und die mortt und bermachs in beine Kleiber auff ber Richten feiten.

### Die worit :

"Moonaf gerichmeiß ben rudben berer, fo bir wieberfireben und beiner Saffer, bag fie fich nicht erheben."

# 38. Gin belagerte Statt wol gu ers balten.

Schreib die wortt auff rein War alle Morgen vor Aufgang ber G auff 7. Asfeln, und ban an 7. Orthen auff ber StatisMauer ginde Koblen an, barauff leg die Asilon zusambt bem Bauchvert ein wenig, so lang Du foldes Kreibeft, werd nit nur allestu die Statt vor bem Beind sicher, sondern auch das Beid bederthe und freidig sein. Auff die eine Geithen schreib

"Moual ift berienig, fo bem Rrieg wieber-fteben Rban."

Muff ble anter Geitben :

"Monaf freittet für fein Bold , bag er Ung

# 39. Daß bie Statt vor bem Feind ficher Bleibe.

Behle bie Statt-Ther ; fo will bern feinb, fo vill Tailen mach von reinem Wax, barauff ichreib bie wortt, Berauchs 7. mahl, Bergrabs ban mitten unter jeglichem Statt-Thor eines Tie wortt:

"Wir haben ein feste Stattmouern und Schang, die feint Unf jum Bepl, barumb Berlaft ench emiglich auff Abonai. Unfer Gott ift ein emiger Gelfi."

# 10. Gin belagerte Statt Ungladhafft

Schreib bie wortt auff rein Leber ober War, Berauchs eines & 7. maßt, und finbe Wege, bag fie nach Unbergang ber @ heimblich unber bie Statt-Thor einzegraben ober wenigft

an Pieilen pher bie StattThor in bie Stabt geichoffen werten.

#### Die morit:

"Er heift Abonal, fo pber bie Starden laft eine Berftorung Romen, und fempet eine Berftorung poer bie Befte Statt."

www

# Drittee Capitl.

Sanblet

pur Freundtichaft, Benrath und Riedichafft.

1. Ungerbrechliche Freundschafft gwis fien gwei Berfonen ju machen.

Bache bon honig, Specerch und Mehl einen Auschen ber Guffgang. Dann ichreib berauff ben Rabmen ber Beeten Berjohnen, Log es 7. nacht unter heitern himmel an ben Thau liegen, und alle morgen ehe die G aufgebet nimm ben Auschen und freich volgent Gebett baraber; endlichen gib ben Berben Rerfwnen ben Luchen zu eifen.

## Daf Gefett:

"D Abonaj, bu Gott Bebaoth, Las die gefallen baß werdt und verhaben beines Kunchts und fende beine Graffe in die herben M. und R. bas Sie fich gerreulich und Lieblich m. e. a. Berbindten, alß fich Berbundten die hergen Jonathand und Durfto und baß ein jeder den andern warhafftig tiebe als fein algen hers.

# 2. Daß ber Dann feines Beibes fich

Mimm ein Mienen von einer Bebe-Gaig, Berauch ibn, fchreib baranff biefe wortt :

"Biebe ich bin fo lieblich alf ein hirfchin und fo boletfeelig alf eine Rebeggiß."

Berauch es ban wieber 7. mabi, und bers mach ben fliem bem Weib in ihr Gurel. Dunn Schreib in ein fauber XX schaufen mir bonig bie

#### mortt:

"Arind O aus beinem Brunn und Bade, auß beinen Bafferftuffen, Las beine Bache herauf flieffen, und beine Brunnen auf bie gaffen, gefegnet find beine Duellen, und erfreue bich pher bein Weib beiner Jugent."

Schütte ban flaren rothen wein barüber und laß bag weib folden bem Mann gu trindhen geben.

# 3. Unendtlich Freundschafft gwifden Mann und Beib gu machen.

Den o' beiner Gechzeit alfbalb bie 11 Uns gangen, che baß du bepliegest, nimm 2 Aurtle tauben, Mannlein und Weiblein, und schreib mit berselben Bluet bermijcht auff rein War ober Saubers Papier bie wortt, basselbe lege mitten under bod Acpftuß beines Chebethe. Bugleich schreib auch bla wortt auff ein Blagichaasen mit Honig, schilt barnach wein barüber, baven Arindh Du ben balben Theill und glb beiner gespons ben andern habben Abell du würft bu würft be Zeit beineb Lebens einen friedfamben und frolichen Cheftandt führen und baben.

Die wortt :

"Dein Gott ift mein Gott, und bein Boldh

est mein Boldh, wo du hingehest, daselbst will ich auch hingeben, stürbst du, will ich auch sierben und mit Dir begraben werden. Abonal erzaige solches an mir, der Tobt scheibe mich und dich bon einander.

4. Bar Benrath.

Billitu, bağ bein heurnth, fo fich eiwan fcmer aufäße, gludlich und wohl aufgebe, fo fiebe Morgens frue auff, ebe ber of anbricht, und sprich pher bag nie Kein . gefeben, Bolaeut

Gefett :

"Abonal, bu Gott Abrahambs, Sage mir Geut begegnen, mas ich von bir bitte, und erzeuge beine Barmberzigfeit an mir, und meines Baters Sauf."

Darmit mafche bein Angeficht, und gehe alfbalbe fein, und schitte bag V an bie Aburichmelle bes Saufes, ba bie Tochter mohnet und fprich

7. mabl:

"Gebendhe an mich, mein Gott Abenol, bur Gett Unfere Battere Abrahambe."

# 5. Bur Grudtbabrfeit.

lleber ein X voll Mid, fo aus Manblen außgetruchet, darauff ein wenig Rauchwert, sehr rein gefaubert, geworffen, lefe 7. mabt ben 113. Pfalm, und gib Sie ber Franen zu trindben. Dieß Thue 7. of lang, alle morgem nüchtern, auch benge ihr an bem erften of ein Tafel von ⊙ C ober rein War an, barauff bie wortt geschrieben und beraucht feint.

Die wertt :

"Gelobt fen ber Rame Abonaj von iest bis in alle Emigfeit."

Muff ber anbern Gelthen :

"Der bie Unfruchtbaren bag Sauß bewohnen macht, und baß Gle eine erfreuende Mutter ber Rinber merbe. Sallefuiah."

# 6. Gin Minberd.

Bieb Beeben Eheleuthen 7. & Lang Abend und Morgens bon biefen worten gu trindben, Schreibs auch auf Bor-Auflein, pherrauch alle Abents und Morgens ihr Schlafffannner mit Raudwert von ein folch

Barlieft, dan mofern Gott nit fonberbabe ftraffen, ober irgent maß Bofes barmit verhinbern will, wurd er Sie gewißlich fegnen, und ihr Gebett erhoren.

## Die morn:

"Bott ift ber betrübten Batter, Unfer Gott in feiner heiligen Wohnung, ein Gott, ber ben Unfruchtberen bas haus voll Linder be-

# 7. Daß ber Mann fein Beib liebe.

Ber Aufgang ber (\*) nehme bie Frau ein neu Monchiaß, barauf iege fie 7. neue angeistnte Rohlen, bie stelle Sie Under ein Abfelbamn, ber frucht bat, und fireue bes Manchiverts darauf, underbessen gebe Sie zu ein sließend V. und nachme sier Angestau und hand sauber. Dann nehme sie rein War, und grade die wert mit (\*) C oder Inen Stiel darauf, nad werfte so elfram auch auf die Rohlen, so elfram auch auf die Rohlen, so einen Aufpiel ab, den schonen fo einen Mathel die kenten, und so einen Mathel die ben scholen, der fieden die bei Beliebt, und so tlugesafer am meisten von dem Mauch-

werd berührt worben, biefen gib bem Manne gu effen.

### Die wortt;

Wie ein Apielbaum unber ben Witben Beunen ift, alfo ift mein Freund unter ben Junglingen. NB. ift es nit Beit mit ben Nepfeln, so ibne foldes ebenmöffig mit ben Blumen ober Bluthen von Lepflen, und gibb bem Manne gu riechen.

# 8. Daß bas Beib ben Mann lieb babe.

Gleiche Ceremonien gebrauche ber Mann under einem Mofenftodie, und brede ban 3 Otofen ab. und geb Sie bem Weit zu rieden. Die wert aber, fo ber Mann aufe War fchreiben foll feind biefe wortt:

Gleich wie bie Rofen unter ben Dernern ift.

## 9. Daß gwifden Godgeitleuten ge: treue Che merbe.

Der Seegen Unferer Bor-Tiern ift mit foldem Bielf und Brigbeit geftifftet und gegranbet, bab, mo es im rechten Bertrauen ju Gott geschieht, er aufgeben und gebeben muß, borumb wan ein Batter feine Tochter bem Mann in bie handt gibt, so gebe ers ihme mit bolgenben wortten, Wiewohl bas Rauchwerd taben bem herrn anch angenehmb ift, ban also wurdet gewißlich bem Eheteuffel Alfmobt und feinen bienern gesteuert. Die

#### wortt:

"Der Gott Abrahamb, ber Gott Ifaac, ber Gott Jacob, ber Gott unferer BorEftern felnbt mit euch, und belifen euch allwegen. Amen."

# 10. Daß Chelenth Rinder gengen und Reuchtbahr merben.

Der Mann Safte 8 & vor feiner Sochzeit, und alle Morgen nach feinem gewöhnlichen Gebet fweche er:

"Dir sein angenehmb, o Abonas, bag gebett und faften beines Dieners A., ber beinen Seegen begert yber fich, banut fein geschlecht nit abgehe, sonbern gemehret merbe, alf bas Sauß Peren, beme bie Thamar ben Juba geborn." Unberbeffen aber folftu bem herrn bas Bandobffer laiften, barnach um Zage beiner hochzeit, ehe bie Sonn aufgebet, laß bie wortt in ⊙ ober C graben, und bengs beisner Brauth an half. Die

mortt:

"Monaj wolle bich Fruchtbahr machen wie Rabel und Bea, welch alle Brebe bas Baug Ifrael auffgebauet haben."

# 11. Gur Hufrachtbarteit.

Schreib bie twortt auff . eber C eber Bar, berauche, und Laff es Berbe Cheleuit am Saif Aragen, auch follen Gie es alle Sabath in ihr Erin tgefchir logen und barab trinchen, ben volgenden Morgen aber wieder berauchen und andenchen.

### Die wortt :

"Gott hat Unfruchtbarkeit nit fonberlich ober Sie beschloffen: fonbern wurd ihnen gnabig fenn, ban bie Ainter feind ein geschenath von Abonal und die Frucht bes Leibes ift ein geschenath." 12. Din Cheweib, ob Gle ihrem Mann getren ober mit, ju probiren.

Mimm rein Wax, schreib bie werit im Undergang der S darauff, nimm dan 7 Borften von einer Wildeichweims Muetter, ftreih Sie an dem Max herumb in Kormb einer Blosen, und verbürg dieselbe dem Belb in ihre Aicidung, Besser aber were in dem Schleper oder haubtgeschmudh, gib dan guete obacht auff ihr Thuen und Lassen, ift Sie Untreu, so urfestung, weben, daß Sie ein große Aharbeit Begeben route.

## Die mortt:

"Ein fcones Beib fo tein Bucht bat, ift wie ein Schwein mit einem golbenen Sturn-

13. Die Reufcheit bes Chemeibes gu erfahren und ihr Untren ju ftraffen.

haftu bein Cherreib im gweiffel ber Untreu, fo nimm ein meu irben gefäß, barein ichreib bie wort nut einem Stengel von Joy mit Staab von V und bo vermischt wach ber (1) Un-

bergang, baffelbe wasche ab mit wein ober was getrandt bu wisch, nub gibs ihr zu erindbens ifts Sach, bag Sie ihre Ahren an dir gebrochen, so ifts und bleibt Sie ihr Lebenlang ein Clendt weib, ift Gle aber fromb, so schadt ihr nichts. Die

#### morth:

"Abonaf febe bich jum Gluch und bermalebepung under allem Boldh, so bu mich geichenbet. Abonaf laß beine Gufften abschwindlen und beinen Leib aufgeschwellen, und bleses berflucchte getrandh sahre in beie nen Leib, das bein Bauch auffchwelle und beine hüfften abschwinden. Annen Amen."

## 14. Ein Unfruchtbar Chevold fracht: bar machen.

Lag Gie 3. d'aften, bolgenten Tags fich Sauber waschen und berauchen, ban hange iebem bie wortt in rein war . ober & gegraben und 7. Morgen beraucht, on half an gelbseidner schnue, Gie werden [:wan nit außbrudlich ber Gluch Gottes pher ihnen:] gewißlich Kinder erzeugen.

### Die wortt :

D Abonaj gib ihnen , maß wilftu abre ibnen geben, gib ihnen Leib fo Fruchtbar und Brufte fo nicht verffaen."

## 15. Gin Minberes.

Brich ab ein Aeftlein von einen öbigweig, bag für fich felbft 7. Blater hat vor . Auffz gang, big Berauche, Schreib barauff mit Donig bie wortt:

auff bie rechte Geiten :

"Selig ift bağ vold, fo ben Abonai forchtet,"

"Un's wandlet auf feinem weeg."

NB. Dig Schreib auff alle 7. Blaitlein, Berauchs wieberunth, und ftedhe fobann an bein beith und bernach grab foigenbe wortt auf G ober rein max, Berauchs und Trags am baff.

NB. Diß hat Ralfer Sigismunde von mit mit gnaben angenommen, auch ab es mahr ober nicht erfahren.

#### Die teertt :

"Dein weib wird fein ale wie ein Brucht-

barer Rebstoch vor deinem Sauß herumd umb beine Kinder wie die Mweige bes Ochibeum umb beinen Tisch."

# 16. Fried gwifden gwen feindt ju be-

Schreib mit Genig, so 7. maßt geseutert morben, biese wortt in ein schöne X Xre ichaafen, schieft gueten welffen wein barüber, baben laß Sie alse Beebe Trindben, schau aber boß bu es ihnen mit ber Lindben Sandt raicheft, Sie es auch mit ber Lindben empfangen. Die wertt:

"Gribt Fribt feb zwifden euch, Frib fen unber Guren gehiffen, ban Guer Gott bilfie euch."

# 17. Bar Lieb anguralgen for ein weib.

Brid bot @ Auffgeng ab ein Mebbiat, batauf Schreib mit honig, barunter Morben betruifcht bie wortt, fambt beinem und ieinem Rabmen, berauchs, barnach re eine Rofen, bie beffelben morgens fich auffgeihan, und bon ber @ noch nit Befchienen worben, barein freue obbemeites ,, und giebs cent Mann

ju riechen, es erwedigt gewise Buneigung in feinem Bergen benfeiben gangen d.

Die morte:

"Weln Lieber ift mehr und ich bin fein, er walbet pinter ben Bofen bif ber Lag fühl werbe, nub ber iconten fich eridinart."

# 18. Freundtichaffe gwifden gweben

Minim Than vor Auffgang ber G bermifcht neit honig, ichreib barmit in ein XX rne Schoalten bie tvortt. Darab gib Weeben zu trieden, Kan es 7. mabl gescheben, so weit es besto mehr Erafft und Beftand ba- ben. Die

## morit :

"Siebe wie Golefeelig und Lieblich ift co, man bie Grüber einerachuigflich bei einamber mobuen."

# 19. Bur Freundtichafft und Goldtichafft.

Schreib volgende 3 Gpruch auß bem 45. Bialm auff rein war, Beraucho 7. morgen ber auffgang ber . und verberg es ban

beimblich in bem Chebeit Beeber Berfohnen von berentwegen bu es Thueft, und bif erneuere alle Jahr.

## Die Spruch:

"Du bift ber allerichbufte unber ben Menfchen-Khindern, beine Leizen feind holbfelig, borumb wurd bich gott ewiglich feegnen."

Gorr, o Tochter, und ichaue wohl tarauff, neige beine obren, und gebendbe uit mehr an bein Boldt, und an bas Sauft beines Latters, fo murb ber König Luft haben an beiner Schönbeit, ban er ift berr pher bich und bu folft bich bor ibm bemurtigen."

# 20. 3u gleichmäßigem.

Echreib bie wortt mit honig auff ber Cheleuthe ihe Arindhgeschurr, ba Gie ihren erften Arundh ab bem Dochgeit of bavon Abuen, befigleich schreibs auch auff rein Aupfer, Berauche und wasch es aleban mit rein flieffent V barmit taffe beebe Cheleuth zugleich ble banbt woschen. Die wortt:

"Guttigfeit und Treu thuen einander begeguen.

Barmberhigfeit und fried thuen einanber Ruffen."

# Biertes Capitl.

Danblet ...

Dum gebahren ber Franen.

1. Bur ringen Geburth.

Mimm ein Riemen von einem Gürich ober Wild so gefangen worben zur zeil, ba Gie bie Jungen lebendig in bem Leib getragen, und berfelbe Riemen soll geschmiten werden von dem untern Mauf an den Bauch bin bif an die Ratur, berauch ihne 7 & mit Rauch, und den lezten Ang Schreib auff ben Riem die wortt, und bereuch ihn alfdan wieber 7 auch bere Tag. So nun ein Frau in Rindtanöthen liegt, so garte ihr diesen Riemen phermerch ber ihren Leib, Gie wurdt alfbalbt gebabt ein. Die

#### mortt:

"Gie budhen fich, wan fie gebahren und reiffen fich, und laffen ihre Jungen auffahren und folch alles Rombt bom Aronoi."

### 2. Bur Gebuhrt.

Schreib mit ein C Griffel auff eine maxene Tafel von 7 Goben bie wortt

# Muff eine Geit:

"Abonal hat bich erfant, ehe ban bu in Mitterleib gestaltet waren," Berauche ban 7. mabl 7 8 nacheinander nach Untergang ber (6) und auf bie

## Unber Geliben:

"Abonal hat bich aufgesandt, ehe baß bn bon beiner Muetter geborn wurdeft."

Berauchs wieberumb wie oben, halt allwerg bie ichrifft pber bie Roblen, biefes war bind ber gebehrenten Frauen auf ben Rabel.

### a. Gin Unbered.

Schreib bie wort auf Bar, fanebt ber frauen Mamb, und beng ibre jur gelt ber geburth an Salft. Die

#### mortt:

"Arenai bein Gott wolle bir glidh geben in allen werdhen beiner banbte und an ber Grucht aug beinem Leibe."

### 4. 3nr leichten Beburth.

Schreib biefe 2 Natmen auff ein 7 Echig Anfel von reinem Wax, auf jeber Septen einen, und binds der geböhrerin an doß rechte Aleg, so nahe als du Kanft zum Brunnen. Die wertt: "Sephora. Psuve."

#### 5. Gin Mubered.

Edreib bie wortt auff cein Dar, foldes nabe in ein guril ober Banbt bon reiner ichafwolle ein und ber gebühreren auff ben Leib gelegt, es Beforbert bie gebuhrt, machei auch frudtbabr.

#### Die mortt:

"Sebet Fruchibar und vermehrt euch und erfullet bas Erbreich, und machet euch foldes unbertban."

# 6. Für gefährliche Gebuhrt.

Schreib bie wortt auff rein Bachs, Beraucht wohl, fprich underbeffen 7. mahl: "Cobet Abonai, ban Er ift febr Freundelich, und feine Barmbergigfeit wehret in Ewigfeit." Gernach binbe es ber gebabrerin an, baß es ihr gber ben Dabel bana,

Die wortt :

"Dilff o Abonai, o Abonai laffe es mobil

## 7. Gin Unbered.

Schreib bie wortt auff ein rein Lambfell, beramche und mit einer Schnur bem Beib pber bie hafft gebunben, beforbert und reiniget bie Gebufrt.

## Die merit:

"Abonai, bu macheft Lebenbig beine tverath mitten in ben Jahren, und wan Tribfall vorhandten, fo gebendbeft bu an bie Barmberhigfeit."

# 8. Bu leichtem Rinber Tragen und ringer Gebuhrt.

Dag weib foll tragen auff threr Beuft hangent ein Blech von reinem @ wo auff einer feit gegraben :

"Gent Bruchtbahrlich."

und auff ber anbern feithen: Simbion."

# 9. Bur ringern Geburt.

Schreib mit honig in eine Schaalen von O ober XX bie wortt, barauff foulte ein getrandh, ben gieb ber frauen, fo in ber Arbeit ift, zu trinden, es glebt groffe Mingerung, alf ich beg mobil bezeugen mag.

### Die mortt:

"Abonai, wan bie Arübiall vorhanden, so suecht man dich gleich wie ein Schwanger Frau; van Sie foll gebahren, so ift Ste in Alengsten, und ichrenge fin i ibrem Schwarzen, Alfo geht es Abonah auch beb mir und Unster beinen Augen, barumb Abonah Jehonah tounne herfür, Ung zu hetfien."

## 10. Bu ringer Geburt.

Schreib auf ein ausgezognen Schlangenbalg bie worti mit reinem Treich mit Baumbl vermenget, Brrauchs und Binbes bem weib an ihren rechten Bueg unten umb ben Knoben.

### Die mortt:

"Alfo fpricht Abonat : Beinbichafft will ich feben gwifchen bir und bem weit und gwifchen

beinem und ihrem Snamen, berfelbige foll bir ben Ropff gertnirfchen, und fie foll mit ichmergen ihre Rinber gebabren."

# 11. In gefdhelicher Gebnhrt.

Schreib ble wortt nach ber Lange auff ein fangen Blemen ober Gurtel von einem meiffen Lammfell, Beranchs und umbgürte ibn ber Gebährerin auf Bloffen Leib, Sie wurdt erlebiget ehe baß 7. Stundt auflauffen.

# Die wortt :

Siebe Abonap, die Kinder feinde bis jur gewuhrt gelangt, und ift nun fein Erafft ba, folche zu gebabren, wo bu Abonah Bebaoth nicht zuhilff Khombft.

# 19. Bur ringen Gebubri.

Schreib mit Baumahl bie trortt auf ein C en Löffel, Berouchs ban, wifche die Schrifft mit rein gewaschnen vorbern Fingern ber Linathen handt ab, und falbe mit dem Dehl ben Rabel ber Gebähreneen.

### Die morit:

"3ch bin geworffen auf bich bon bem Leib

beiner Multer, bu bift mein Gott oon ben Leib meiner Mutter, sehe nicht ferne von mir, dan sich nahet bie Angst, und hab ich sonst Kheinen Gelster alg bich Adonap Gott Bebooth allein.

# Fünftes Capitl.

Banblet

wieder V A Mugemitter, Gefpeoft ber Genften und bergleichen.

1. Wieber alles Ungewitter, Befpenft und Beficht von Bofen Leuthen jueger richt.

Munn fliegent V. munff barein 7. Kornlein o schreib ban auff ein Liefiftein mit Baber, ober Ochsenbluth, barunter aund Gall vermischt, bie worte, wosch aleban mit bem o ab. Daffelbe V. fpreng zur zett bes Ungewitters wieder boffeibige ober aggen bem Gesichte.

## Die toortt :

Monap Bebaoth bebroge fpe, fo werben

Sie ferne binwedt, fliegen, berfolge Sie, alf ba geschieht bem Staub auf ben Bergen bom Windt und bem Ungeweiter bou ber Wenbes-Braut.\*

# 2. War große Ungeftime bes Mcere.

Schreib auff ein Reu irbinen hafen auffen berumb bie wortt, besgleichen unten an Boben, und oben auffen Dedhel, Thue barein Brue Ablen mit Beuem Feuer angezint, würf barauff Rondmerd so viel ols bu mit 2. Binger auf 7. Briff saften Rhauft, bedh ben bedel alfbold barüber, berftreichs wot mit bas ber Rauch nit berauß moge und würfts ind Beer, bie Ungestime wird sich Boltsfeben.

### Die worit :

"Abonab hat ben Sanbt geseht gum gaun ben Meer, in welchem es immerbar foll Bleie ben, und nit barüber schreitten und eb gleich Seine wellen boch auffichlagen, sollen Sie boch nit barüber ausschlagen ober aussighen."

## 3. Bofe Geifter ober Gefpenfter auf einem Sauft zu vertreiben.

Piennt ein jahrigen Wibber ber noch nie gesprungen hat, schreib bie wortt auf ein reine Wachtasel, Beraucht, und bengs bem Wibber prischen seine Gemen auff die Stien, führe ihn burch alle Gemach bes ganten hauß und hinter ihm her Berauche ftette auff 7 Brennenben Kohlen big under die Jauf Ihar, da sühre alsdam ben Wiber auß bem Jauf, wurff ober erträuch ihn in einen V, ober steht ihn in einen V, ober steht ihn usch gereiniget. NB. aber siehe wol, bat bu ihn uicht in ein V. so beschieft wurd, werfest, dan bu an bemielben ohrt ein gesehre lichen Baß machen wurdest.

## Die wortt:

"Abonan flucht bir o Sathan, in Abonab verfluche bich, bich vertreibe Abonad fo Berufalem erroublet bat."

# 4. Far Ungemitter auff bem Weer.

Befinbeft bu bich auf bem Meer gur geit groffen Ungewitters, fo nimm Bache ober in mangel bes, Schiffelbech, barein leg 7. Docht ron Werg ober anderein, baß es fev wie ein Stren, Schreib bie wortt auff daß benthe ober Wech, und firen oben auff die Schrift das Rauchwerft, zinde die 7. Dacht alie zugleich on, laß brenen bis die Flamm das Nauchwerf and erreicht bat, alftan wurff es alfo Werenend in das meer gegen dem ahrt, wo am meisten gefahr zu befordbeen, und bankte bem herrn für Seine güette, so er bir erzeus gen wird.

## Die wortt:

"Abonap mein Gott bom himmel, bet bit gemacht haft bas Weer und bas Arodene, laß linß nit rerberben, burch beinen Nahmen und durch beine Chre willen."

# 5. Bur V guß.

haftu Gerg, baf tas auflauffent of fich reciter erftredben und ichaten Thuen werbe, fo Schreib in ein erdin geschur bie reoret mit reiner win angemengt und fulle baffelbe geschur mit bem auflauffenten o, ginte olfdan Robien an, barauff lege Mauchwerd, auff ein 7. edbig Tefeie von rein wacht eben auch selbsge wortt, und legs zugleich mit dem Blauch auf bei Robien und sprich dan 7. wahl: "Lobfinge dem Avonap, meine Serfe, dan er der Abonap ift dein Gott voller herrligkeit und nacht." Dan wirff die gluet und alles Rauchwerd in das geschurr mit V. und ichtit es zu haussen aus in das große gewässer, du wirft seben, daß es ohne weitern fichen sich also geste gebater sich alles sich alles gum ablaussen sich also glober wieden fich also Baldt gum ablaussen schlieden wird.

### Die wortt

"Noonas bat bem V eine Grange bestimbt, barüber foll es nicht ichreiten, und foll baß Erbreich nit wieder zubedben."

# 6. Wieber langes Ungewitter und Degen.

Safte 3 d' und o ohne Cffen und Arindhen mit einem andecheigen gebeth, nimm ban ein wache, mach baraus 7. Tafeln, barauff Schreib bie wortt, berauche Sle, ganbt alfban Under frepem himmef 7. Rohl au, auf iebes leg ein Tofele Roudweret, las allo brinen und bas a bon fich felbft burch ben Regen erlofchen, Du wurft feben role bie Creatuen ibrem Schopfler fo willig gehorsamben.

## Die mortt :

"Abonap bu haft nit Luft an Unferem berberben, ban bu laffest nach ber Ungesteine bie (helnen, und schütlest aus beer Ung nach ber Trubfall bie Freudes."

# 7. Daß Bofe leuth und zauberen beinem Bang nit ichaben zufügen.

Schreib bie worts auff 7. Täfflein von reinen wochs und vergrabs an 7, verhen umb beine Grond berumb, ober haft Gio under bas Lach an beinem beuß herumb, baß hauß wird ficher fenn, baß Löfe sich nit Konen hinzu machen.

## Die mortt :

"Die Gotllofen haben Freude, Schaben gu Ahmen, aber bes Gerechten Saamen murb aller Frucht Bringen."

# 8. Wieber bie Gefpenfter.

Wefern bir ein geist in gestalt einer Verfluth erscheine, und sich stelte alf ob er bich hberschwemmen wolte, so fprich Behendt die wortt aber zeichne Sie dir auff ein wachs geschrieden; im schreiben sprich biese wortt: "D bu Gort Dawits."

### Die wertt:

"Darumb follen alle frommen, fo balbt Sie Angit pberfallt, ju bir rueffen, fo werben bie groffen mafferguß Gie nit Berühren."

# 3. Far V Roth.

Diese wortt auff rein wachs G ober ( 5cichrieben, Berauchs 7. of lang, bengs an half und Berauchs nochmabien alle 7. o' 1. mal, ift sicher und gubt für V gesahr.

Die wortt:

"Ob bu mich ichon mitten ins Meer teurffit, baß bie of guß mich umringten und alle Wellen und om mochren mich umbgeben, fo würbest ba boch aber, Abonah mein Gott, mein Ceben auß ber berberbung heraus führen."

# 10. Gar Ungeftame auff bem Meer.

Befindest du bich auf bem Meer zur zeit groffer Roth und ungeweiters, so zinte also balbt auff bem Schiff frifche Kablen an, würffe tarauf Rauchwerd, und Bette 7. mahl allem Boldb vor, baß Sie bir die worit nachsprechen und zu Endte bes Iten mabis wurff bie Kohlen gerstreuet von allen seiten tes Schiffe in bas Meer.

# Dağ gebett:

"Welche mit Schiffen sahren auf bem Weer und ihre handthierung Treiben auf groffen Baffern, welche die wercht bes Abonap und feine groffe wunder in dem Meer ersahren haben, da er forach, und sich erhebte ein Windes-Brauß, ber da bewegte die V Wellen, und Sie suhren bis an die doche des hims wels und wieder hinunder, und ihnen verjamachte ihr Seel, Sie wanderten und Berwegten sich wie ein Arunathuer, und wusten Keiner Kath, da ruessen sie Adonay in ihrer Noth, so word er Sie aus solder Nagst führen und das Ungemitter Bertreiben und bie welten bes Meers legen, baß Sie fich erfreuen werben ob ber Gille, und er wird Gie au bad Lands lendhen nach ihrem Wannich, aber Sie follen bem Abonap barumb bandhen für Seine groffe gustihat und für seine wunderwerdh, fo Er an benen Kindern ber Wensichen ergeigt, und ihn ben aller Gemein preisen, und Ben bante Lobfingen. Ibonap gebendhe an David und an seine verbeiffung und zuefage."

# 11. Für gefahr in V und dere Dobt,

Grob in G ober mache bie wortt eben in dem die G aufgeht, Beruncks benfeiben & 7. mal an der G und zu P aber 7. mal bem (ichein; bann morgens beng es eben man die Sonn herfürblickt an dein half und Arags; du haft Bep dir ein Arefflichen Schah für V und A aber gedench bag du es alle Jahr auff benfelben A erneuerft.

### Die wortt:

"Abonah mein Grichaffer fpricht ju mir, bu bift mein, ban wan bu burche V gebeft, will

ich Ben bir fenn, bag bich Verfluthen nit follen erfeuffen, und wan bu ins A geheft, folt but nit berbrinnen und bie Affamen follen bich nit anginbten.

12. Fir Dibem, fo von Bofen Lem

Schreib ben nächsten morgen nach bem Sabalb eben wan bie . Auffgeht und herfür leuchtet, bie wort in rein wacht und Berauchs 7. Mergen, hernach zu bemelter Stund und setalbt fich ber Erdbilmen erzeigt, fo leg biß geichen under den seren beimmel, daß es bon ber . sollern heiters weiter, moge angeschienen werben, so es Bebm of geschicht, geschichts aber Ben ber o ober nach . und bergang, so bergrabs alsbalbt in die

Die wortt:

"Abonan follen forchten alle welbt, Er hal gubereilet ben Erbebben, auff bag er nicht fall bewegt werben."

13. Bieber Fordt und Gdyreden ber Beifer.

Diefe wortt an einem Borfabbath morgens

bor (·) Aufigang auff (·) it ober rein wachd geschrieben. Beraucht und an Salf gehendit und getragen, und alle Neu (, ernenert, ift für alle forcht und fchroden ber geifter,

Die wortt:

"Ber Moonan forchtet, ber foll nicht fchroden baben, ban er ift fein juberficht."

14. Daß ein Gdiff ficher auff bem

Schreib auff ein 7. edfig Siech bie wortt nach unbergang ber . Berauchs 7. maft ofie d eben gu ber geit 1. mabt, ba bie wortt geschrieben worben. Den Sten d aber, und big fall fein ber Tag, ba bas fohiff auffahren well, so legs zu unberft ins Schiff unber ben gröften Maltbaum, es wird feine Reiß aludilch wollbringen.

Die mortt:

"Deine Borfehung, o Gott Batter, ihnet mich Gegiren, bag bu wir gar in bem Meer ben weeg Bereiteft und ficherlich louffen mache mitten unier ben Welfen

# 16. Bieber alle Gefpenfter, Zeufel und Berblenbung.

Trage bie wortt in . Cober wochs gegraben und Siebennahl Beraucht, gliegelt auff beiner Bruft, und man fich bergleichen gegen bie erzeigt, es fen in maß geftalt es wolle, fo eroffne bich, bas es berfür icheine, bie verblendtung murb von Stund an nichts.

### Cie wortt :

"Ber fich forcheet vor Moonab, ber hat eine Beftung und Sicherheit, und murbt Befchirmet feine Kinber."

### 15. Minberes.

Chen biefes thuen auch bie wortt auff aleichem weeg gebraucht.

### Die mortt :

"Die forcht bes Abonan ift eine Brunquell ju bem leben , bag man bes Tebes fchreden nicht fliebe."

17. Dans lang nit geregnet bat, bag bie Dorne beinen Felbern nit fchabe.

Co viel alf abgefonberte Gelber bu haft,

fo viel ninun Blaten von subeller als die die Biegelstein gebrent, trafc vor S auffgang mit Rieffent V und nimm ein groeig von einem Debt- der Mandelbaum, dundft in gut Baumoder Mandel 36, darmit schreibe auf die Bein die wortt. Berauchs und vergrabs mitten in jedem Velde ein weulg der auffgang ber G. So es gleich am regen manglet, so warb boch ein fruchtbabrer p Abau ben Seegen des Geren bringen.

### Die wortt :

"Die Benebeiung bes Abonah, die beroeifung ber gnab beiner Ahreu wie ein Morgentvoldhen boller Ahau und wie ber Ahau, ber fich bes Worgens frühe aufbraitet, ober Beffer trlaget berfür alf ein schone Morgen Abthe, und Khonnet zu-Unft alf ein Mogen, gleich wie der Abent-Regen so das Lande Befeuchtet." Dalte burdauf obgeschriebene ordnung mit ben bolgenden twortten. NB. aber das eingraben foll geschehen gleich nach undergang ber .

## 18. Gben zu vorftebenbem.

Die toorti.

"Abenah, die Geweifung ber gnab beiner Threu feb wie ein Morgenwoldhen voller Thau und wie ber Thau, ber fich bes Morgens in ber Fruhe außtraitet."

## 19. Gur Bagel und Ungewitter.

Dog foldes beinem Sauf, Goff ober guetern fein Schaben thue, fdpreib auff rein mache bie trortt:

3ch will Reine Plag hoer bich fenben fo ich pber Eglpten gelegt habe, ban ich ben Abonan beine Paliff." Und tran bu fiebest ein Ungewilter bergeben, so bendhe es aussen auf bie hberthur beines haufes, und mache Raudwoerd barunber, so bist mit all bem beinigen ficher.

# 20. Für große Bager und Ungeftime

Safte 1. d von Worgen bis Abent, ban fchreib frube ebe bie . auffgebt, auff ein 7. echet ? Blech bie wortt, Berauche und

wurffs in bas Meer ober V, bu bift ferners wohl ficher.

### Die mortt ;

"Moman wolle verbauen bie Muthen bes Meers, Er welle feine hond aufftreden iber bag mit feinem finedben wind, er wolle bie ftrobme gerthehlen, mit ichuben baburch ju geben."

# 21. Bor Bofe Bagel und Donnerwetter pon Bofen Leuthen.

Schreib bie wortt mit einem 3 fibl auff ein reine Bachs-Taiel bon 7. Edben, wurff barauff Rouchverd und legs zusammen gut Koblen, bag ber Rauch under freien himmel gebe gegen bem Ungewitter, bu und bas beinige werben ficher fein.

### Die worit:

"Der Gottlofe ift wie ein wetter, fo varpber gebt, und nit mehr ift, ber Gerechte aber beftebt in Emigfeit."

22. Bieber Erfchrodung ber Geifter.

Die Beifter , fie ericheinen in was geftalt

und erichrodlicher form Gle immer wollen alf ... VI Berg ac. geig ibnen ben Bfalm:

. Gringet bergue ben Abonap ihr gewaltigen st." gant geschrieben auff einem fidelein von einem reinen Lammolell, so im Monath Abis geschlachtet worben.

## 23. Bieber Begauberung.

Mile Borfabath ehe bie @ auffgeht nimm fleffend V. tag nie leine @ gesehen, sprich barüber 7. mahl die wertt und wirff barein bon Rauchwerd, laß auch bargu tropfen 7. Tropffen Baumöhl, Laß stehen big Abend, barmit wasche beine Gueß, jo werd bem Banberer sein schaben auff seinen aignen Rapff fallen.

## Die mortt :

"Gin verbitterier Menfc trachtet nach fcaben, aber ein grimmiger Engel wird pber ihn Rhomen."

24. Feuer von Bofen Centhen und Geis ftern aufzulefchen.

Stredbe beine rechte Ganbt auf gegen bem

V furich die wortt. Spen ban 7. mahl in ober gegen bem V es verschindt von am.

"Giebe, Leirathan, mein Gott, welchen ich ehrt. Ran mich roohi von beinem Branbt und auch von beiner Ganbt vereiten."

## 25. Für Brunft.

Ban ein Sauft brindt , bag bas A nicht weiter angindte ober umb fich brenne, nimm rein Bach, ichreib auff eine Senthen:

# auff bie anber fritben:

"diconab".

"Alle Creaturen erthennen dich für ihren schöpfer, barumb mueß vor beinem angesicht auch diß A seine Crassi vergessen," würsis ban sambt Gauchwerd mit in baß A. Du wirft sehen, waß für würchung und Crasse es hat.

aaaaaa

# Sechftes Capiti.

Sanblet

Wie man in Mothen foll Felfen, Steinklufften,

# 1. Stein und Belfon in Rothen gu get: (prengen.

Burfin bon beinem Feindt gefagt und Ranft wegen ber Stein Rlippen uit weiter Rommen, fo foren 3. mahl gegen ben Simmels "Ubonal, Abonal, Abonal, Abonal, berait venb folg mit ausgebreiteten Armen wieber ben Gelfen, forechenb.

"Die Berg gerichmeigen wie bas Wachs vor Abonal, vor bem Gerricher ber ben ganben "Araiß, fo murftu bie bobe wurde metab Gottes mit Bermunderung anfchauen, pute bich aber, das aubere gebolt Bottes nicht zu übertreiten.

### 2. Berg und Feifen zu gertheilen wan du von dem Feind geingt wirft und nicht weiter kommen kannft.

Schreib mit ein / ober anber icharffien Inftrument auff ben Selfen biefe wortt, ber-

nach nimm 8. andere ber Bornehmissen beimes Boldt neben bich, umb alle 7. schreien
gugleich: "Abonan Bebnoth, hilff, erhör umb
errette bein Boldt." Und schlaget ban zugleich
mit Berden handen wieder den Bessen. Diß
Thut 3. mahl, aber das 3ie mahl ult mit
den häuden, sendern jedweder treute mit dem
Rechten Juß darreieder, so werdet jehr gewislich sehen, wie der herr jeine Leurh wunderlich sühret.

### Die moutt:

"Abonat, niemond Kan beinen wortten miebersteben, die Berge mussen und die Felsen wie wachs gerschmeigen vor bir."

## 8. Dağbu in der Flucht von bem Geburg nit verhindert werbeft.

So Balbe bu boß gefturg erreicheft, falle auff bie Ante bemittig und ruffe inbrunftiglich zu bem herrn baf er Dabib und feiner Threu gebenden wolle, ban fiebe auff, fchaue bas geburg gestreng an, und fang an nit Anbacht zu erzehlen ben 97. Pfalm:

"Abonap ift Konig, barumb erfreuet fich bog Erbrich." NB. Und allbierveil bu biefe wortt rebeft, fo faffe auff . Stein ober Sanbe, fo ziel bu mit einer banbe auff ber . in ber Gil ergreiffen Kanft, und fange alfban wieberumb an fortzugeben, baun fo lang bu foldes wurft in banbeen haben. wurfta mit tounber feben, wie bas geblirg weeg machet, und benfelben wieber nach ber verschlieffen werb.

Und bif feind lauter Bunderwerdft Gottes, fo Er feinem Diener burch fein gotilices geheimbnüß geoffenbahret, barumb follen Sie anch beilig gehalten, und nit unwürdiglich migbraucht werben.

# 4. CtatteThor leichtlich eingufprengen.

Die werit laß auff fein & Bied, fo ber o auffgang geschmiebet tvorben, graben, Berauche 7. Morgen vor auffgang ber @ und alle Abend nach Untergang ber Gonn mafch es in flieffent V und fprich Alineg fo vohl zum Kauchen alf jum Wafchen ben 118. Pfalm gant: Lobet Abonap 1c." NB. ban Kein Pfalm

ift, ber nicht Krafft in ber bermifchten Caftala bat, alf biefer. Darnach fo bag Ihor gu purmen gett ift, fo gib Richt, baf nun bas Blech nur an einen orth an bas Thor an-boffren over annaglen mige.

Die marre .

"Deffnet mir bie Thor ber Gerechtigfeit, baß ich bafelbft hineln gebe, und bandbe Ubanap. Dan bas ift Abonab Thor, bie gerechten folfen binein geben burch bafelbe."

# 5. Bur Glucht im Gebürge.

Bifts ins gebürge getrieben und Kanft baraus nit weichen, so ruffe mit andlichtigem berben bes herrn bilff an. Alfo, zieche Beebe Schuech auß, wende dein angesicht gagen bem Beind, so bir nachellet, fiebe auff gegen ben biumel und fprich 7mahl: "Abornap neige beinen himmel und fabre beruntet, Berthre bie Berg und laß file rauchen, taf Bilben und gerftreue Sie, ichies beine weiterftrablen, und erschroche Set." Alipban wende bich, und volleft ben Lindben Schuech für bich hinaus gegen

bem orth, ba bu binburch beaebreft gebe ober Louffe bant bebertt fort, und ronn bu 7. Schritt anthan, fo nimm obne umbidenen auch ben rechten ichuech und murff ibne binter Gid pher bein baubt, fen ban getroft, ban bu ihnen burd Bottesbilff munberlich entrinnen murft.

## 6. Bolgene Thuren in Mothen aufque fprengen.

Dimm eines fabrigen Bibber Bell, fo umb bie geit Defach gefchiachtet morben, Berauche. fchroib ban mit beffelben Bibere Bluet auffe fell ben 29. Bfalm, bif Fell bebalt, und fo bu in notben, fo ichlag es 7. ungbl mieber bie Thur mit Griablung polgenber

#### morit:

"Des Abonai Stimm gerbricht bie Ceberboum auff bem Libanon, er Abonal gerbricht bie Geberbaum auff bem Libanen, er macht, bat Gie blodben wie ein Ralb, ber Libanon, und Sirion wie ein Junges Ginborn."

### 7. Co einer in ein Bemaner von Reinben eingetrieben mirb.

Dueff Unbachtig graen ben Simmel biefe wortt, siebe ban bie Schuch aug, und ichlag barmit wieber bie Mouern 7. mabl, und zweifie mit an ber Bettung bes beren, ban bu wirft feben bie Mouer reiffen, und bir ber Durchgang geben merben, boch ichau mobl auff, bag bu beiner gefahr nit felbft Anfanger ober Urfacher gemefen febest, ban fonft murb es bir, mie auch all anbere Gerreten, biefes anbern Bucche, mehr ju fchaben alf ju nuben fein.

## Die wortt:

Du Abonap allein bist Unfer Buverficht, bilf mir Glenbtem, ban ich ja fonft Rein belffer bab Alfi bid , und flebe an gegenmartifae nobt."

#### 8. Gin Minbers.

Sprich bie volgenbe wortt mit obbefdpriebenen umbftanben, ban biefe Berbe einerlen wardung feinbi Die mortte

"Monan, bu Gott Abrahamb, erhore ble Stimm

beffen, fo beriaffen, bu allerftårdefter Gott. Erlofe mich bon ber hendt bes gottlofen und errette mich aus meiner noth.

## 9. Felfen, Berg und SteinRlippen in Rothen gerfpalten.

Coren mit aufgeftredien Armen 3, maht gegen bem in ben Gimmel:

"Ich eifere um Abonah ben Gott Bebooih,"
alfban nimm ein Sanbtvoll in fo unter beim iinden Bueß, wurff Gie wieber ben Felfen und Greich:

"Abonet geht de fürüber und ein medtiger Standber Jober ba gerreifet die Gelfen und gerbricht die Berge, gehet herber. Aonnen."

## 10. Wan bu gwifthen dere Thuren purs fehloffen und von beinem Feludt gofangen wurft.

Se bober ale gefahr, je hober auch bie huift und wunderwerdh bes Geren, befto bober feindt Gie auch ju halten, und nicht leichtfertiger Beife zu gebrunden. Und bif ift mabr und weiß auch baß es also ift, dan ich habe an Csau beinem Bettern prebiet. Biftu obgedochter massen von ober ver deinem Fesnet in Leib und Lebendgesahr gesangen, sall auf beine Anie, und ruesse inderunftiglich zu dem dern, daß Er bich erböre und die auf Risthen heissen wolle. Ornach gede an die Bjorten, und heich 7. mahl unterschiedlich:

"Abonat, wir wollen bir banden für beine guad, unt für beine wunder bie du erzeigest an ben Menschen-Kindeen," dem Schreib ober Kraşe an die Ahdr ble worte, und Nansku anderst nit, so Schreib nit beinem rochten zeige singer und heichel, und dann Alue T. Gereich mit außgestrecken händen wieder die Abür, aber alfsächt tu die Abür offen siebest, ebe bu hinauß gebest, so sprich zuror:

"Die, fo wir burch Abonah eridfet fein und welcher erleft hat auß der Robt, follen fprechen: Lobfinget bem Abonah, ban er ift guettig und Seine gnab mehret in Ewigfeit."

## Lie wortt:

"Gebendh Abonat an Datib unb an feine

verheiffung." Darunter fcreib ben Rahmen "Bebobah." Dan fchreib wieber barunter: "Er grebticht bie Thuren von Erh und gerichlägt bie Nagel bon Epfen."

NB, Und biefer Jud Abraham fagt ben biefem Bunct alfo, und ich bin ber Meinung, wofern anderst wahr, waß bie Christen von jorem ersten Brodberen und heiligen, foaberlich von Simon ben fie Beter nennen, gemechen, baß sie aus bem gefängnüß lebig worben, baß sei allein burch bis Mittel ober boch auch ein anberd, so biefem mit ungleich, und aus bem gleichen Fundament entsprungen, ersebigt und erlöbt worben.

# Stebenbe Capitl.

South #

wie man Beufer und Gebau bar Erdbiben und Donner gu bemahren.

1. Dag ein Bauf vor Unglud ficher und bemabret fen.

Rimm ein reinen Biegelftein fo nie mit V benegt und 7. Cat habe, ben mafche vor aufgang ber () wohl mit flieffent V und geabe barein mit einem neuen G ober ( griffel bie wortt und Berauchs beifeiben 3 7. mahl, also doß es bas lezze mahl fepe wan bie () undergangen, also balte bergrad benfelben fiein zu underft in bem hauß, ohngeschre einer Ellen Tieff, Bezeichne ben ort, und alfe er Neu Monden, algbalbt ble () understangen, mache Mauch auf bemielben Mah, dif Thue also 3. Monath lang.

Die mortt :

"Geelig ift ber, ber ben Aronap forchtet, und an feinen gebotten groffes mablgefallen bat, er murb baben in feinem Sauf ben Reichrhumb und überfiuß, und feine gerechtigteit murb in Gwigfelt verbarren pber feinen Samen."

9. Daß ein Sauf vor ErdBibem, Donner und andern bergleichen Unfall, fo lang es fichet, ficher bleibe, obgleich Gewölb unb Manern gertinffet, doch nit einfalle.

Go lag, man man anfanget ben grundt ju bauen, ein 7. Edbigte Raffel bon reinem

wachs ober guten beranff ber ganhe 29. Bigin geschrieben, und Beraucht worben, anter ben erften Grein bes Fundaments legen, bu bift ficher vor allem Unfall wie ber Afti fautet.

# 3. Das bie Beufer lange Jahr mabren und nit einarben.

Mmm 4. Tafelein von Gethin- ober Bore chenholig und Gebreib barauff mie Bluet ben einem Jahrigen Wieber bie wortt. Berauche nachwahls 7. d' nacheinander und fprich allemat' viefe

#### wortt:

"Abonun Bah, bu bift Gott und beine wortt feind mabrheit, berohalben neige bich um fegne bas Sauft beines Auchts, bag es fiebe für bir eniglich, ban bu Abonal Bah buft foldes jugefagt, nub bas hauf beines Anechts foll gebenebent werben burch beine n fegen in Grofeteit."

Darnach vermauere bie Sofflein, in ein iches Gift bee Sauf Gines.

#### Die mortt :

"Abonan Bebauth ift Gott in aller ereist, und bas hauß feines Anechts wurd fur ihm bleiben fur und für."

### 4. Gin Unbered.

Rimm 7. ungehauene felift gewachfene Stein, und schreid auff jeden die wartt, theile fie ban and an 7. underschiedliche orth bes Bundamente, leg auf jedwedern Rauchverd, gints an und laf es verrauchen, alfban laft fertschren und Indelen Rahmen Goties berauff Bauen und Arbeiten, ban ber Erund ift mobigelegt.

### Die wortt :

"Bann Abonat nicht bag Cauf bewahret, fo arbeiten bie Arbeiter umbfonft baran."

~~~~

# Achtes Capiti.

Danblet.

Ro man muß sor Gericht und große Potentaten fleben.

# 1. Dor Gericht und groffen Botentaten

Siehe morgens vor Aufgang ber @ auf, bafch bein haubt und Angesicht aus Ciarem fliesenben V, fprich ban pber Manbt ", 7. mahl :

"Du Beiliger, bu ftarder Gott Abonay, las bir gefallen bis gebett beines Anechts; sep mit Ihme, wie du wit Mohse beinem blener gewiesen, verlaß ihn nicht, wie du ben Josua nicht verlaffen und nicht von ihme gewichen bist." Dann schress mit bentselben, o die wortt auf ein C ober 21 Blat und so fie gar geschrieben, so wasch bie Schrifft mit wenig V hinvegt, und basselbe sprenge in bein Paubt, handt und Barth, es wird die wohl gelingen.

#### Die mortt :

"Siehe o meine Seele, Abonai hat dir geboihen, bağ du Triebjamb jeveft und getröft, laß dir nit graufen, und habe kein Entfetzen, dan dein Gott Abonaj ift mit dir in allen beinem Thurn."

# 2. Gunft und Gnad ben groffen beren ju erlangen.

Moche eine Bermischung von Dehl, Ungie, Galban, reinem Wehrauch und Sonig, barauf Schreib auf ein städlein rein wachs die roortt, masch bein Gandt und Angesicht wor Auffgang der im mit fliessenden von ind fin ben gruch in bein Angesicht, haubt und loft den gruch in bein Angesicht, haubt und loft den gruch in bein Angesicht, haubt und Aleiber geben, du wurft benfelben & allenthalben gnab und gunft sinden.

### Die wortt :

"3d will heilig gehalten werben bon benen bie fich ju mir nabern, und will febr berrlich werben vor allem Boldh." 3. Bor große Beren und Potentaten geben und Gnab bon ihnen gubegern.

Boide bein Angeficht und hanbt fauber auß flieffenb . Schreib bie mortt auff rein wachs, Berauchs und fprich bie mortt 7. mabl :

"Lobet ben Abonat), benn er ift fehr Freundlich und fein gierte wehret ewiglich, und henge es an ben half und gebe var folden Geren getröft, und so balbt bu feiner anfichelg rourft, so sprich abermahl, so bu ihn anrebest: "lober ben Abonap ze." Ifts anberft Gache, bağ bein Begehrn bir nüblich von Gott erthem ift, so exhaltest bu alles was du bitteft. Die wortt:

"bilf Monat, a Mhonat lag mobi gelingen."

4. Bon einer hohen Berfohn eine Gnab gu begehren.

Wafche morgens ebe bie . auffgebet bein angeficht und bande uit flieffend . und nimm Baumohl, und fcreib bamit in bie linde haubt

bie wortt :

"Ich Abonab, lag beine Ohren auf mein Gebeit merden, und mich bor meinem Berg Gnab finben."

Diochmable halt bie Sanb ther bas Bauchwerd und fprich:

"Monah, mein Geit vom himmel, bu groffer und erschrechticher Gett. ber bu beine Berbündts uiffe halteft, und beine Barmbergigkeit benen, so bich lieb haben und beine Gebott halten, erweisest. Laffe beine Oberen aufmerden auff bas Bitten beines Dienerd, und lasse mir beut Gnabe wirerfahren, und erzeige mir beut Gnabe wirerfahren, und erzeige mir barmbergigfeit in ben Augen meines herno N. Larnach wasch bie habt mit flieffenbem V. in einem Bedfen, und foreng bies V. auff bein Angeschie, haubt und Kleber, bu erlangest alles waß bir nubet.

5. Bor Gauft ju erlangen ben maulg-

Softn groffe Gadjen vor viellem Boldt ju banblen, fo fcbreib in bie rechte handt mit Donig:

"Ich merb bir fein, fo ich fein merbt." und in bie lindhe handt fcreib:

"Der ich fein wurdt, berfelb bat mich gefenbet gu euch."

Go berrichteft bu und erlangeft alles nach beinem Begebren.

## 6. Bor Gericht ju geben.

Bache bes Morgens bor . Aufgang ein ungefeuert Brobt, barauft ichreib mit Sonig bie worte, solch ibrobt iffe, roaich alfbaun bein Ungeficht 7. mahl mit fließem V, bas fein . gefehen, und gehr alsbann getröft fur ben Kicher, bon bein Mund wird bem Glicher bie Sach in die Ohren reten; bas worlt bes Gern aber in fein Gern.

## Die mortt:

"3hr haltet ben Bichterftuhl nit fur bie Benfchen, fonbern für Abonan, berfelbe ift ber euch im Gericht."

### 7. Gin Unberd por Gericht.

Schreib bor @ Aufigang bie wortt auff rein Bar, berauche und fprich 7. mahl . 36 ichrege zu vie, o Gott, buf bu mich wollest erhören; neige zu mir beine Ohren, und merd auff meine Beb, Erzeige beine Giette voll Wunder, bu horbandt aller beren, is fich auff bich verlaffen, und treiten gegen benen, so fich beiner Gerechtigkeit niderfehen. Und nachdem du bein Augestäch mit lautern V. gereafchen, is hange bas war auff beine Bruft und gehog etroft zu bem Richter, bein Bach foll wohl gehandelt werben.

### Die wortt:

"D Abonop rebe bu in meiner fach und fchaue auff mein Recht."

### s. Gin Muberes.

Morgent ebe bie . berfür gebt, fo fprich ihrer flieffent . bie wortt: "D Abonap Bab Bebaoth, ericheine bu in bem Gericht ben Etriften, ben Citiften in beinem Boldh und beimer Gurften." Wafche barmit bein Angestige.
Darnach fchreib auff rein Bar:

"Monat ftebet ba jur Rechten, und it: auffgetretten pher bie Boldber gu richeen."

Diejes War berauche, hange Beebes an beinen rechten Arm, und gefe getroft vor Geeicht, bein Sach fell wohl gelingen.

# 9. Ein hoches Begehrn von einer Ber: fohn gu erlangen.

Safte 3. d' und berander bich alle d' mit Mauchwerd, ichreibe ban in rein War volgende wortt, beraucht und hangs unter bem Aleib auff bie Bruft, und Begehre ficherlich, bu wirft geträhret.

## Die toortt :

"Irbweder forbere von feinem Ragften, und ein iegliche von feiner Rachbarin. Aber Abenad wird die Gnade geben feinem Bold vor ihren Angen."

# 10. Bor Bericht und falfche Muflag.

Wafche Worgens vor Auffgang ber @ bein Angeficht und handt, ban berauche bich und alle beine Reiber, gebe geiroft bin auff bie Buberficht bes herrn und habe allerwegen in beinem Mundt und hergen bie worrt bes Probheten: "Du Abonap latte bie Sach meiner Seelen und erlofe mein Leben, Abonab, ichaus bie große Unbelligfeit, so mir wirerfahret und bulf mir in meiner Gerechtigkeit." Und bu wirft feben, wie benen ber herr hilfit, so auff ibn boffen.

## 11. Bor Gericht ju geben.

Schreib auff rein XX. bie Bort vor Auff. gang ber (6), Berauchs und fprich 7. mabi alfo:

Brob bin ich und erfreuet in bir, beinem Rabmen will ich lobflingen bu Allerbochfter."

Dan wasche fie ab mit flieffent vund mit foldbem vmasch bein Angeficht und gehe bor ben Richter, ban bu wirft Gnabe finden bor feinen Umern.

### Die wort:

"Abouat, bu führeft auft meinen Santel und recht, bu figeft auff bem Stubi, ein gerechter Richter."

### 12. Gin Unbered.

Saftu bor bem Richter wichtige und gefabrliche Gaden gu berrichten, io fafte bes of guvor, um ben of bes Gerichts, ebe bie 
aufgeht, masch bein Angesicht und Sandt mit D., bas nie fein Sonn gesehen, schreib ban auff ein Bettl ober rein War die wertt, tund trag fie verborgen auff deinem Caube.

Die wortt:

"Mbonay wolle Gericht haben pher fein Bold, und ild erbarmen pher feinen Knecht."

www

# Meunbtes Capiti.

Dig ift ein vortreffliche Gunft fur arme Leuth in hunger und Cheurungozeithen.

Dif ift ein vortrefflich und mahres Gebeimbnuß, so ich die vergangne große Theurung mit groffer Berwunderung probert und wahr befunden hab, barmit fan manchem armen Wann in Theuenng und hungerenech fein Leben erhalten werden, und ift diese Burdbung wie ihrem Geheimbnuß eben gleichmässig ber, so ber Prophet Citas im 1. Buch Mainlim und Gliss in bem anderen gewirrthet, best gleichen auch auß ben Geschichten, so die Christen ihrem Bropheten zuschreiben, ba fie riel Leut mit roeulg Brobt gespellet haben. Diese ergählte und andere mehr kommen den aus Grund, bem heil. Geheimbnüß anhangent und mit preperfei Geschiechen ber vermischten Kabala vermischt.

Dağ bemelbte Stud aber ift alfo:

 Effen und ohne Rieffung aller antern Gpeif, aber nit langer. Und bieß ift bos größte Brobt, bas bem Bropheten in ber Buften genedefen, auch ton bem Engel gereicht und gurgeitagen worben, und bieß feinbt bie wortt, fo man auff bas Blatt ichreiben folle:

Unff eine Geitben:

"Gich, Brobt will ich euch regnen laffen bom himmel "

Und auff bie anber Gefthen :

# Bebenbes Capiti.

vvvvv

Sanblet.

Wie man fich vor feinem Seind han unfichtbahr machen.

1. Geinem Frindt auf bem Angeficht verfdwinden.

Biebe in ber Blucht beinen Lindhen Coueb auß, fabre bamit 7. mahl gber beinen Roof und Angesicht, alftean wende bich umb gegen beinen Feindt, und schlag 7. mahl mit bem Schuch in die Luft gegen ihne, allegelt fprecheut: "Abonap ftrafft die Angen in ihren Luften und vernichtet ben Aarb ber Berferten, auf daß Sie behm Tag in der Finsten ang ben, und greiffen und fich zu Mittag, als mitten in der Racht. So wirftu grofies wunder sehen, und beiner Frindt Blindbett wird fich zu deinen Gehl erzeigen.

# 2. In der Flucht vor feinem Beind un. fichtbar ju merten.

Schrebe 3. mohl Abonop für bich hinauft. Mimen bann eine hanbivolt of fo bu unter bem linden gueß haß, wende bich umb, würff fie gegen beinen Geinbt und fpricht "Gemulde und Dunfelheit ift umb 3hn ber, ban Abenna, mein Bott, ift Ronia."

## 3. Ban du von beinen Feindten gejas get wirft.

Schrepe 3. mabl in bie Bobe, und rueffe 3. mabl ben beiligen Rahmen Atonan Bah

Bebaoth. Dann nimm Graß ober Stein ober in Gumna waß bu unter beinen Teffen findeft, wurff es ohne umbichauen hinter fich pber bein haupt gegen benen, bie bich jagen, bile Thue 8. mobl, bernach fpricht "Abonab, bu starder Bebaoth, vertnach mit Dornern ibren werg, und fielle bafür eine Wands, bas für meinen wera nit macen betreten."

e-67770->

Beschluß dieses zweiten Suches

Alfo haftu mein lieber Lamech in tiefem 2. Buch babienige, so ich bir oben jum Befchluß bes erften Buechs versprochen. Nemblich einen großen Schat ber besten und nupliciften Bindung so ang ber Bermifchien [:Geheinbtaß ober Rabala:] Rhommen mögen, und volemobien fie allesembt auß ber Sabala bervor-

fliefen, fa ift boch Rheines lauter berfelben. fonbern alle miteinanber mit fonbern Geichlechtern unter Urth ber Bermifchten Rabala alfi ber Gebeimbnuß Tochtern vermifcht und eingeflochten, eines mehr bas anbere teenloere role ich in einem groffen Werd "Rabala" auch in ber Dutbarteit bes Tholmuthe beinem Brutber Bofeph bemiefen und ertfaret babe. und feint bie in bie 12 Beichfechter ber Das gia ober Beifibeit bie alle ber Rabala thellbufftig und anbangig, obne fie nicht feben. tonnen, und niches fenn, und noth betber mit ibr vermiicht werben muffen. Unfere recht Weifebeit aber. fo wur im Bolaenten 8. und 4. Theil auch banblen werben, bat mit foldem allem nichts zu ichaffen ober gu thun, fonbern beftebt und ift für fich felbft eine vollfommme mabre Beifibeit, bie obne anbern Bebfat wohl gewürtbet und felber wurdben fan. 36 will bid auch nochmablen vermabnel und ermabnet baben, gegenwärtige Runft mil leidufertig ober unnühlich gu brauden, ban bu bir aufatt bes benis bie Gtraff Gottes und alles Unglud auff ben Gals er-

Billftu bağ bir Gott belife, fo muftu bie Cach recht anfangen. 1. Du muft an feiner Gnab nicht zweifflen, fonbern ibme ganglich berthrauen. 2. Die muft ibne fürchten , unb maß er gebieth geborfamb fein. 3. Du nuft mit rechten Gaden umbaeben und ein frommer Man febn. Thueftu foldes, fo baftu alles, maß bu begehreft, Thueftu es aber nit, fo berliebreft Onab. Gilff und hoffnung alles miteinander, und fiebefin in Borgefchriebenen Gremplen, bag folder murdhungen in ber forcht Gottes au bes Rachften Rugen und ju Bofern burchauß nichte geben wirb, ban fie feinb alfo in und auff Gottes mort gegrunbet. Beldes Bott nit jum Bofen, fonbern jum Guten, mie Gr felber ift, Ung gegeben bat, Wordbe auch barben f: wie ich bir im 3. Buch bericht, und Urfachen vermeibet,:] bag man bu eines bon ben obberührten wurdhungen beben, ober einem ambern gu weben ober gu gebranchen mittbeiten millft fimeldes bu gegen Bofe gar nit

gegen fromme aber wohl Thuen tauft :! fo giebs ibm allgeit in feiner fprach, Lag es ibne in feiner Mutterfprach beben und brauchen. Urfach in einer anbern fprach, bie er nit berftebet, mas billfit es ibne, pher mie will ers Brauchen, wie Rhan er gnab bem Geren erlangen, ober wie foll bir ber Berr au biff Rhommen, wan bu felbft nit weift, was bu fanft ober mas bu Bitteft? Es mabre ein groffer fabler, wieroobl viel alfo irren. Det Unfere beilige fprach bie angenembfie auch frafftigfte bor Gottes Ungeficht febe, ift mobl mabr, wie wenig aber finb beren, auch unter Ung felber, bie folde recht tonnen ober wiffen, wer weiß, ob bu auch noch bargu gelangefe? Darumb bab ich bir biefes gange Buch in gemeiner Lanbefprach beidrieben , beren balte bid, ban es ift Beffer umbgangen und ficherer, alf grab bingu mit Befahr, ban wer Gefahr liebet, wird barin verberben. Burb ein gelebrier Bub auß bir, fo fdreib und brauch bie beilige wortt in beiliger fprach. Bleibfin einer bon ben gemeinen, jo gebrauch bich ber lant-

fprach, bie bu verftebeft. Bareft bu ein Gritch pher anberer Lanbell-Athet, fo ichreib bie moett in Griechifder, Gaiptifdet, Teutfcher ober anterer fprach , bech allielt, bag bu verftebeft, wan bu bitteft unb toaf bu ichreifeft, bieweil auch in allen murdbungen biefes Abeifs bes Mauchwerdhi f: meldes in Unferem beiligen Gefen offt und viel anftatt bes apfees und Gebett fiebet und gebraucht murbt:] gemelbet mirb; fo folftu auch bid buten, nicht frembnes unnatfirliches Bauchwerd, bat bem Berrn mehr jum Greuel alf jum opfer far thome, su brauchen, fonbern bebalte burchauf badienige, fo ich bir unten im britten Bued befdreibe, ban baffelbe ift bem Derrn angenebmb, fo Gr ibme im Bejes felber ermablet und beitimbt bat, auf bag bir nit miberiabre und begegne bas phel bavon bie Gubne Marons, alf fie auch frembbet Raudmoerd unb A far ben beren brachten, umbifamen, ban maß Gott ber Allmochtige außtrudblich orbnet und beflicht, bas foll ben bem geringften alfo gethan und gerichtet merben. Unberft ift meber Enab noch huff bet ihme zu gewartten, sonbern vielmehr unnachlägliche ernstliche erfchredliche Straff, wie bed obgeneiten Aurond Cohne
ber Nabab und Albihu, mit ibrem ichaben mohl innen worben, und wir noch wohl viel andere Erenwel in heiliger Schrift haben. Und biefes ieh also genug von obseschriebenen wurchthungen gesagt, vie allejambt ich selbiten durch Berleihung und voergreeisung bes hochften erinnben und ben mehreren Theil selbst probirt habe.

Dan sonften alle andere, fo ich von meinem Batter, auch Abrahamelim und anderer Beifen gelehret und betemmen, die ber Kabale und gottlichen Geseinnus gang ober jum Theil angehörige, die seindt alf on ein andern erth auch vermelbt ungahltahrlich in einer ausgführlichen Beschreibung von Rugbarteit des heiligen Gesheimbnuß, ober boch in dem anderen Buech von der Frucht des Indamutischen weil felde alle die ohne bieß zu hoch und zu schwere feine. Bergulegt und Bestiebige bich berotorgen an biefem, und dondte bem Dere aller Dereichgaaren, der Ums so

viel Enab und Guette biffero gegeben und mitgetbrift bat.

## Gubte

Diefes andern Duche des Ind Abrahams.



# Drittes Buech

beð

Juben Abrahambs.

Darinnen finbest bu mein Sohn Lamech einen gangen Underricht und lebr, wie bu und ein teber frommer Menfch Innerhalb eines Jahrs und 6 Monath zu ber Bollfhomnen funft fhomen fhanft.



## Borrede

Des dritten Buchs Des Ind Abrahambs.

Die welfheit bes herrn ift ein Unerfchopflicher Bronn und ein Unergrundliches V.

man nebme baraus, man man molle, fo mirb fie boch nit geringert, fonber bleibt jebergeit in ihrer Bollfommenbeit: 3ft auch fein Denfchentind unber ber ( ) geboren morben , ber ibre Quellen allefambt ergrunbet babe. Alle beilige Batter, Bor-Citern, Browbeten und Weifen baben barauf getrundben, und feint richtig erfettiget morben, und bannoch bat Reiner berfelben bas Funbament unb Itoriprung babon ergrinben ober miffen mogen : ban foldes bat ibme ber Schapfter aller bing all ein enferiger Gott allein vorbebalten, unb will, bag mir Menfchen ber frucht gwar genieffen, aber ihme ben Baum und Burbel beffelben ohnangetaftet unb obngerwühlet laffen : biemeil ban beme alfo, fo mollen Bur, mein Sobn Lamed, Und auch anberft nit verbalten, all Unfere Liebe Gitern gethan baben, und in biefem Buch nit fürwisig nachforfden, mie Gott in feiner Beifibeit wurdie und teglere, ober wie Gr feine Werdh verrichte: bann bif mare feinem gottlichen Rath eingeiffen : fontern mir wollen und beranftgen

bag wir wiffen, maß für große moblihaten er uns ergeige, mag reiche Gnabe er Ung ichendet , und trie Er und Menfchen pher himmlifc und irbifche Dinge erhebet, pberfebet, und gemalbt gegeben bat; auch Wir folche recht und gebharlich gebrauchen folien, mit biefem wollen wir Une befriebigen, unb all anbern Unnethwenbigen Fürwip fahren laffen. Und bieweil biel mortt bag werdt Berfaumen und bie Beier verbundblen, will ich, mein Cobn, in biefem Buch fonberlich ber möglichen Rurbe mich Beffeiffen und bir allein mag nothbürfftig ift, onzeigen, ban bağ pfrige alles fich felbft zu feiner Beit geben wirb, fo bu beme mas jegund borgefchrieben, orbentlich und fleißig nochfommen thueft, und roas bie fcmachbeit beines Berftanbis uft wird Begreiffen Ronnen, bağ murb bie Eren beines Coup. Engels, man es Beit fein wirb, richtig erftarten, bu [: wie gemelt :] fcan wohl auff alles basjenige, mag ich bir bernach auftrudblich vermelbe, obnfebtbar alfo in bag werd ju richten, ban barinnen liegt am mai-

fen, und ein guter Anfang eines merdie ift gleichfand mare es balb gethan. Gier ift fein groffe Runft , fein groffe Dube unb feiner groffen Gefchidlichfeit bon nothen, fonbern allein mabre Gottes-Worde, ein obnitrafflichen Leben und ein rechter Eruft und Strfag, folde Beifibeit zu erfernen, wer big recht und mobi betrachtet und biefes merdb alfo anfanget, ber febe beigewiße, bag er enlich ju erminfchtem Enber gelongen werbe. Und mollen glio ben britten Thell in bem Rabmen Bottet Bebaoth für Ung nehmen, Griftich wie viel weißbeiten und Magien feinb. Darnoch auch mag für eine Mogie in Diefem britten Theil gelebret um gebanbler merbe.

### 944498

# Grftes Capitl.

Sanblet, wie vielrelen, und barunder melde Die rechte Magin fene, und mas die Magia in biefem britten Bucch lehren merbe.

Ber alle Runften und wurdhungen, fe beb biefen Beithen fur Beifhetten und maglide Beimblichfeiten aufgefdrieen und gebalten morben, erzehlen molte, murbe fich unberfteben bes Meers Bellen unb V aufquichopfen, baunt es Ceiber babin Rommen, bag ein ieber Gaud. ferforung und Uffenbant für eine Dagia gebollen mirb , und baf ich nur etfiche erzebte. Alle aubrifche Ababeter und alle Betrügliche Berblenbungen und Berführungen bes Teufels und bofer Bueben, fomobl in naturlichen all phernaturliden Dingen und in Summa alles, mas bie grobe Blinbbeit bes Bobels nit mit Sanben greiffen Ran, murb fest mit unter bem Rabmen ber gouliden Beigbeit ober Magla berfür gebracht und aufgeidroen, ba will ber Urit, ber Sternfeber , ber Boet, ber Rauberer , bie Ber , bie Abadtifiche , ber Botileff, ber Botieelafterer, ja ber Teufel felbft ein Dagus und Weifer gehalten merben.

Diefer hat feine Weißheit in ber Sonne, Jener auß bem Mondt, ein Anderer auß ben Sternen, ber 4te non einem Bofen Geift, ber 5te eiwan von einem Leichtfertigen Weib, ber bie bon einem unvernünsftigen Thier, ber 2te ban einem Dren, bet Bie bon einem Gdmein, ber Die bon einem Sols, ber iDte bon einem Stein, ber 11te bon Rrautern, ber 12te bon Bortten, und in Summa bon fo viel taufenberled Unergrunbten Dingen, bag fich ber Simmel barob felbft bermuntern mues. Gie prophecenen auß ber auß bern dußm V. aug ben Bilbern , auf ben Angefichteen, auf ben Ganbten, auß X Xrn, auß Spiegel, auß Schwertern, auß Bein, auf Brobt, auß ben Bogien, auß ben Thieren, auf berfelben Ingeweibt, ia bağ bie Beigheit Goltes nur genugfamb geichlindt und vertfeinert werbe, fo gar auf berfeiben Rath und Unrath, und big alles muß ban Beigbeit und Magia fein ; ad bu arme Sochter, bu reine und garte Jungfrau, wie icanblich bift bu gefchmabet und bejublet morben, bebe auff bein Ungeficht auf bent Roth und Stanb, erzeige bich wer bu bift. flouffe benen Lugnern bas Maul, mache qu ichanbien, bag ibre hurenfinder in beines Battere Sauft eingeführt, und fich an feinen Sift gefeht baben, tage fie aus, iprich unb schreb laut, ich bin bie wahre weißeit, bie Tochter bes Lebenbigen Gottes und ber Schaft seines herbend, weichet aus meinen Bugen ife Töchter ber Unreforschliches Gebrimden Gebrocher, bu Unerforschliches Gebrimdens bes harn, bie Wir under einem Gerben nuß des hern and aufflichen Unfer Ehr bestiebern und Unfere Lefterer vertilgen, auff bas bie Welbe erstenne, bas wir Beebe noch bep Leben, und nit gar gestorben, fondern nur entschlossen waren, last Uns Unfere Schöpflers Ehre und Unfere Tennuth reiten.

Mein Sohn, wer meinfin, bag biefe gtret schwestern seinbt, Khennest bu Sie auch, haftn einmahl baton horen fagent' ach bu bift vief gu jang, es ist eine lange Beit ihrer nicht gebacht worben, aber bamt bu es wifest, so hote meit Fleiß zue. Diefe 2 Schwestern feint bag getitliche Beisheit b. & Rabala [: und bie Gettliche Beisheit b. & Magia:]. It Better und Schöpfer ist der große Gott, diefe Beebe seint lang für Todt und versoren ger, halten worben, aber anieho wachen Sie wie

ber auff, und bie meifibeit, alf bie Jungere, ruefft ber Bebeimbnuß umb bilf miber bieienige fo fic biffbert ibres Babmens falfcha lich gebraucht und gerühmet haben. Bebarff weiter feiner Beidrelbung, icon Gie nur wohl an, bu murft fie an ibren garben erthennen, ben Dabmen aber baftu nit gebort, fle beifit bie gottliche Beigheit, ihre Riefbung ift bon 2 garben, bie Gine beift Gottesforcht, bie anbere Gerechtigfeit, wilftu nun ihr Dieper fein und fle jum herrn baben, fo beffeibe bid in ihren Bappenroch und mußt ibr Rarb tragen, ban blefes ift all ibr mefen, gebrauch und Soff-Recht, febe Gottelforchtig und Befleiffe bich ber Berechtigfeit, fo bleibftu ibr Diener, willftu mehr miffen, mer unb von manen fle fene, fo lefe fleifig bie beilige Schrifft, fenberlich aber bos Buch, fo con Ihr, ber weifibeit allein, burch ben weifen Roule Calonion geidrieben morben, fo wirftu genn fumben Befchaib finbten

Diefes ift nun bie rechte alte und gottliche Beigheit, bie Unfere Bor-Gitern von Anfang

ber Befbt gehabt unb viel 3abr gebraucht haben , biefe meißbeit bat Roe feinem Cobn Baphet geben, Abrabam feinem Ifmael, Bfaat feinem Gobn Gfau. Diefes ift bie weißbeit, fo Abrabamb, Ifen, Jafob felbft gebraucht, bie meißbeit fo loth auf Coboma erlott, bie Beinbeit fo Mobies in ber Buften auf bem Agen Buich gelernet, und nadmable feinen Bruber Maron unberwiefen, bieje Beifheit bat Jojua, Galomon, David, Glias, Samnel und alle Propheten und beiligen Manner bes herrn gujambt bem gottlichen Gegeimbnug gehabt. Und Befus bon Magareth, ben bie Chriften für ihren Gott balten, mit feinen Jungern f: ban bee Bornehmbften Johannes Propherebung, ein foft. lices Bued, noch verbandten :] haben fich biefer Beighelt Ibeile gebraucht, und alfo ift fle big auff Unfere Beit alf ein Liebwerthe Sochier bes heirn gehalten worben, wiemobl fie bon ber Unachtfahmen Welt gant und gor auf ber Sicht gelaffen und verlohren morben.

Berners fosstu auch wissen, das biese Magia für sich selbst fret und mit niemand verbunden ist, dan ob sie schon mit der Kadalo nahe verwandt und schwächer ist als bieselbe, so Kan sie doch alle Ihre würdung ohne dieselbe wohl volldringen und ind werdt segen, Bedarff Reiner fremben bisse; da hingegen eilich andere Kunsen sich bestäden, welche auch Gestalten der Welsschleit und Magia baden, aber sur sich selbst nichts seiner, sie werden den wir dem Grund des seines Geite, sie werden den mit dem Grund des seines Gebeindniss der für sich selbst nichts auch nachmable die bermische Kakala entspringet, und feint dereselben fürnemblich zustst.

Gine, fo mit Eraumen und Befichtern mirdet,

Bier, beren breb in Ungeraber Babl 357 barumber bie mit 7. ber bermifchten Robala bie bornembfte begriffen, und eine jungere Babl namblich 6.

Bmei, Die mit bem Gefturn und himmelelauf, Aftronomie genannt, operiren.

Dret mit Metallen und

Amen mit Redutern.

Mile biefe, wo fie mit ber bepligen Rabala vermifcht und geburlicher weiß f: wie 3ofebb und Daniel getban: ] eingemenget merber, fo feint fie für gefchlechter ber meißbeit gu halten, wer fie aber allein braucht, ober mit anbern Sachen außerhalb ber Rabala permiicht, und barmit magifde wurdbungen üben will, ber wirb entwebers tu Schanben ober bon bem Teuffel betrugen, ban fle baben ober thuen anbere nichts ale naturliche Ding wurdben, und für fich felbft ober in geiftlichen und nbernatürlichen Dingen nichte gebietten ober fchaffen, fonbern fo fie folden falls etwas Grafft erzeigen, fo mues eine gottlofe Berfdroorung ben Teufels Betrugern einverleibt, gefcheben, meldes algban feine Dagia ober Beifbeit, fonbern Bauberen zu nennen, alfo, baf Golpenlich gu melben, allein breb pornembite mabrhafftige Runften aus gottlicher Bebeimbnuß berftieffen. Remblich bie mabre Rabala, bie bermifchte Rabala und bie mabre Dagia frban bier Rein vermifchte Dagia ju gebulten, weilen bleielben anders nichts bann Banberen und Teuflisch sein ihan: 3. Die wahre Kabala gebert hieber des Orihö nit zu handen. Die Vermischte bastu oben. So will ich als bir gezeinend in dem andern Buch bie trabre göttliche verifbeit oder Magia (und keine andere soll die in diesem und bolegenten Buch) ganh lauter und klar, und so feisign unt underschieden Gaptilen genuegenand beschreiben und soll die enterst worden.

-00300- C +00300-

# Anber Capitl.

Sandlet, maß ber Menich von Anfang ebe und guvor Er fich biefer Kunft begibt, betrachten foll.

Ich halte, mein Sohn, bu habeft nun genugfamb verftanbten, in mas für einer Magia ober Weißheit ich bich bier underweisen will. Remblich ein nicht nautrliche, nicht ein menichliche, nit ein Teuflische, sondern bie gottliche wahre alte Magiam, die Unfere Bor-Effern

bor einen Erbichat ihrem nachthomenten Geichlocht geichendt und vertraut baben immaffen ich auch thue. Dafelbit nun betrachte, ebe bu bid biefes ichates animbft , wie boch bas geichendh fepe, fo bu empfabeit, ober wie bu ihne gebührlicher Weiß bemabren und gebrauden mogeft. Diefes icheinet ein ichmerer Sprung ju fein , greif aber ben Sanbel am rechten obit an , fo mirb er gar leicht. Gr. innere bich ber gwen Coff-Aarben, babon phen gerebt, von biefen nimm ben Infang, bas ift Bottesforcht und Gerechtigteit. Diefe amen frindt bie 2 Safein bes gejepes, bis ift bie Robalo und Dagia, und biefes ift bein Richtichmur. Darumb gebendbe alfo : Gier muß ich ben Aufang nehmen ober machen, will ich pur wahren Beigbeit Rommen, fo mneg ich Gott fürchten und halten, waß Er mir in ber Griten Safel gebotten, nicht obenbin, fonber von gangem berben und bon ganger Geelen. Darnad fo mues ich auch Gerechtige felt pftangen, und reich hieren nit allein bor bem, maß in ber 2. Tafel berbotten, fonbern

nuch mas berfetben anbangig ober afeidiformig fenn mag, man bu nun bieg thueft unb mobi beobachteft, fo billu icon auff bem rechten weeg, ba murb alfobelbt bein Schute-Engel beimblich bei bir fein, bir in bein Gerb faffen und eingeben, wie bit bein Leben einrichten follfeit, und bemienigen fo bir burch bas gange Buch fürgefdrieben, recht nachfommen, Er wurd bich erinnern, baff bu big Berdt nit für Luft und Murameil, Bracht. Ebr, Fürmis, vielmeniger Leichtfertigfeit, Ganb und Bofbeit wegen, Schaben barmit anguftellen bid unberftebit angufangen, fenberg, Bott, bem bochften, bem beiliaften Abonaf. bem machtigen herrn Bebaoth und feinem Dabmen au Lob, Chr und Breife, auch beinem nachften, ia Frindten fomobt ale Freinbten, bem ganben Erbboben und allen Gregturen Boties, ju Mus, Gepl und Wohlfahrt.

Machmabls feinbt noch anbere geringere Umbfianbte gu errodgen, ob nemblich bein Berfobn und Stanbt gemugfamb feind, einen fotden ichweren Loft gu übertragen, benn man

bier nit mit Menichen gu fallen; fonber mit Gott bem Berrn felbft und mit feinen beiligen Engien and allen auten Geiftern unb Bofen gu thuen bat, be will es feinen Scheinbeiligen ober Gleifiner, fonbern einen rechten roebrhafften frommen Dann baben; bu banb. left bier mit einem Berent, ber bir nit mut auff bie Sanb, fonbern auch auff und in bas Bert flebet, baftu aber ben Anfang recht betracht, und ben Grund wohl gelegt, fo wird bir nichts gu fchmer fallen. Bielmablen berantert fich auch ber Denich , fanat es mobil auth an, aber macht es phel auf, bleibt uft beftanbig, ba beirachte nur mobl bein natur und befinne bich mobl , ebe bu es anfangeft. fang es aber mit an, außer bu wolleft ober Ronneft foldes aufmachen, ban Gott ber Derr left fich nicht fpotten, und murbeft ftreng oon ihme geftrafft werben, fo bu bon bent quet angejangenen werg mieber gurid. febrieft, weiter foltu auch berendben, ob beine Sanbirung und Dabrung folches erleiben und ertragen werben, ob bein Stanbe, jo bu etman

einem Berru unterworffen, bir Reit unb Blas gebe, ob Rinb, Beib, Beffindt ober Befellicafft bir nit binberlich fenn merben unb berleb fachen mehr, biefe ermege alle aubor und nit lieberlich unbesonnener weiß babin lauf. fen, bein Befundbeit ift auch nit aufer ach. ju laffen. Da mo Schmachbeit bee Leibs bolget burd barted Beben, auch Rrandbeit, ba ift ban berbinberlich alles fürnebnien. ba fan weber Reinigfeit, Ginfambfeit ober Embfigteit ftatt baben, und ift folden fails beffer in rube ju fieben, alf fort getabren ; betrachte auch bie Siderbeit beiner Berfobn. bag bu an ben Drien und Enbien, ba bein Beind nit allgumadig, bas werdb anfangeit. und nit por Enbe befielben vertrieben merbeft. ban two bu es aufangeft, mueft bu es auch beichlieffen, und andere berfen Buntten mehr, fo bir bin und wieber in biefen Theilen angebeutet morben. Aber ber Erfte Bunft biefee Capitle ift ber fürnembfte, mo berfelbe mobl ftebet, murb benen anbern leicht Raib gefchafft, ban Gott bilfft allen, Die ibr Buversicht auf Ihne und feine Weißbeit feben, und begeben recht zu handeln und zu manblen auf Erden.

一色を持ちか

# Drittes Capitl.

Sandlet, wie alt ber Menfch fein und maß für Aigenfchaften er baben foli.

Damit aber obgebachte und andere Betrachtungen besto feichter, eichtiger und besser eine nogen werben, will ich bir hiemit eine ungesahre Bestweibung eineb qualificitien Mene ichen zu biefem Berecht geben, auch wo es von nöthen Undeutung ihnen, waß ihme hinderlich fein fan ober nit.

Erflich foll ber Benich vornemblich eines gotifeligen Banbeis fein, von Jugent auff in gueten fitten erzogen, nit leichtjertig, nit hofffertig, liebent bie Einfambleit, ber bem Beig ober Buder nit tegeben, und von Chrischen Ultern erzeugt, ift mohl gut, boch ift eb fo febr nit alfe in benen Bebeimbnuffen von

Morben, barinnen Reiner, fo auffer ber Whe erzeunt, beufbommen fan, bon Alter foll er fein wie pher 50 3abr, und nit unber 25, mit feiner Erbfrantbeit, alf Mutfat, Sinfallent ober berafeichen foll er nit Belaben fein, auch feinen Leib wie fiche gebuhrt, formirt baben, in geraber Geftale und obne fonberlichen Schaben, lebig ober verbeprathet, nilt gleich, wie es fich begibt, bafern er foldes merdb in bem erften 3abr feines Cheftanbo anfangen than ale ich gethan, ift es febr auth und firberlich, ban bies 3abr traat einen fonberlichen Gegen bes herrn auff fich: fonften ift ber lebig Stanb beffer, und beprathe nit big bu es geenbet, Biftu frep unb bein felbfteigner Berr, fo baftu beitotvenfaer Berbinberung, biftu ein Frengelaffener coer Berren-Diener fo gieb Achtung, bag biefes werdb und beines Berrn Dienft einanber nit binbern, aber ein Letbeigner fan fchwerlich gu bem Gubte gereichen, biewell berfelbe feinem Beren & unb 9 verbunbten und bem Becdb feines gefallen nit abwartten fen. 12

Bon Weibs-Biftern feint die Jungfrauen am Tauglichften; die andern wegen allerlet Unreinigkeiten follen es bleiben laffen; aber ans vielerlet Urfachen ware mehn Rath nub bas Befte, bag bie Weibs-Bilber alle gugleich miteinanber beffen miffig fünden und es bleiben lieben. Was sonften ferners erforbert wirb, ift nach und nach in bolgenten Capitalen vermelbet.

www

# Biertes Capitl.

Sandlet, daß der mehrern Cheil Bucher, fo man fur Magifche ausgiebt, nur Befcung und Beteng feint.

Wan ich ben mir felber beirachte bie Blinbtbeit vieler Menichen, bie fich burch bie falichen Maifter uber bielmehr ben Teuffel verführen laffen, und fich bieffer guff biefe, iener auff iene Weife in Bauberen und Abgöttereh mit ihrer Leibe- und Geelen-Berluft Rechben, Tan ich mich nit genügland vertuundern, aber letber, ber Burwig ift so groß, ber Teuffel fo

liftig, bie Bort fo betrogen und ber Denfc fo einfaltig, bag es nit mobl anberft geben fan, barumb ichau mobl auff mein Gobn und geborde beme fleiffta, mas ich bir in nachfolgenbem Capitl fegen merbe, ban es feint lauter nothwenbige Sachen bie ben bem geringften Sarlein alfo feln muffen, und lag bid weber Teuffel, Meniden, Runfte, Bueder ober fonft was anbere abführen noch auff anbere weege führen, fonft murbeft einmabl jehlen, bleibe bemnach auff richtiger Straffen, ob fie gleich einfaltig icheint, fie ift ichlecht und recht, aber all anbere Bantafeben und Deben-Baudbeliviel lau fabren, fonterlich aber ber Bucher fo fic ber Beifi. beit rubmen, gebe muffig l'aufigenommen ber beil, Gdrifft:] fonft aller anberer, Teines ausgenommen, ban ich habe ungablich berfelben gefeben, bie Theils umb erfdredlich groffe Summen Gelbe erfaufft morben, aber fo mabr ber Berr lebt, fo ift feines unber allen eines Bellers merth gewefen, alle boll faliden Detrugs und Teuffelen, voller Rimften, mo unter 1000 nit eine mabr, banach waren unb feint noch beutiges of bie Leuth fo blind, bağ fie ce nit feben ober verfteben trollen, toer es nun bebenden will road rounberliche Bing, Circul, Bifber, Beichen, Worter, auch mas feltfaner ungebeure Gpritchrobrter, Gebett und abfceuliche Befcmerungen barin fteben , wie viel Lugen , wie ein gufammene geffichter Beitlere-Mantel auf allen Glauben und Gitten ber Beider; und mat ift ibr Pentscul, ihr Sexangul, ihr Sigill, Charace ter ? bie armen Leuth wiffens nit, ber Teuffel faat ibnen es auch nit, gibt ibnen gu verfteben, es febe bes weifen Ronigs Salomons Erfindeung , fo ibme ber herr geoffenboret. D Bott feb une gnabig , haftn jemable bem Salomen, beinem Cobn, Lagen für Babrbeit, ober Thorbeit vor Beifbeit geoffenbaret? ach nein, Gelomon ift fein Darr gemefen, wie bie Leuth feint. hieraus aber fan man abnehmen bie Liftigfeit ber bofen Beifter, wie fle bie Beifibelt verfalfcht und verbundfelt baben. Unter ben Circuln und Rraiffen ift

vor Beitten bie Robala angezeigt worben, bog Pentacul und Sexangul, feint die Geschlechter ber bermischten Rabala, babon oben gemelt, die in 5. und 7, abso bag Sexangul in ber Rabi brariffen.

Die feltrame Characteres jum Theil feint alte morter und Schrifften bon fremiben Sprachen, bie au unfern Beiten Berlobren und nit mebr gefennt worben, bamit nun folde alle mit wieber an Tag fommen, und mit ber Rabala verutlicht auch ber rechten gegene martigen Weißbeit nit weiter nach gefucht und geachtet merbe , bringt ber Teuffel folche mit neidmutbten Worten auff bie Babn, berfalicht bie Babrbeit mit Betrug, alfo bas men eines bor bem anbern nft erfbenen than, mer nit bon Gott und feinen beiligen Englen fons berbabr bargu erleuchtet wieb, und big ift bas Mergifte, bamit ja ber Teuffel folch arme Bouth in ber Blindtheit erhalte, ftreffet er bifrmeilen feine aufferfte Dache baran, ibuen in geringften nichts werthen Gachen ju willfabren, ericheinet aber alles jum Berrug alf im ten Buch mit Eremplen bewiesen [:nib.

1 Buch:] barumb mein Sohn wende beine obren von all folchen Greul-Buchern und Meistern. Und damit bu ja ein allgemeine Begel solche zu erkhennen habest, so notithe: als kalve bu stiehe, daß ein Waister oder auch ein Buch leichifertige ober scheliche fachen ohne wahrnung oder Bernahmung fiebringt oder anglibt, und mehr Boffes als Guetes underrichtet, so las das Urthel beschloffen sen, daß es ein Teuffels Kunftler und bis ein Teuffels Buch, und ba kein Göteliche weiß-heit sein.

Die Andere Prob hab ich auch gesehen und mehrmahlen ersahren; Remblich daß wo ich mit der wahren Magia und weispelt himsthommen und gewürkhet habe, da hat all andere Zaubered mücksen weichen und ruhen, und auch nit eine Würfthung bewegen oder aufföringen können, diß ist mir Seibst der dem Abramehlim wiedersahren, da ich jöme weisen wolken, was ich vom Rabbi Weisel gelehinet, hat mir doch in dem geringsten nichts, was mir

guvor gleichwohl gerarben, angeben wollen, Lirfach allein, bag fich ber Leufflische Betrng vor ber Gottlichen weißhelt geschämet und mit baiff feben laffen.

Drittens fo ift auch biefes ein gewiffes mabrzeichen, nemblich bie Tagmablung, welche in Unferm Gefat f: aufgenommen mo fonberbarlicher Beiebl Gottee:] gang afferbinge verbotten und an Biellen orthen Berflucht ift; und wirb, barumb fcbane woobl auff alfbalbt man bon unberichieblichen & Beiden bes bimmele und berles bonblet, es febe ban Gache, bag bie Rabala Clarlich mit einvermifcht, fo lag Sie und alles fabren, ban mabriid Gunbt und großer Betrug batunber Berborgen liegt, ban Gottes meißbeit will alle of wurthen, Ceine Gnaben-Thur ftebet alle d'offen, er blifft eben fo gern beut ale Morgen, und will fich an Reinen Tag, je ihme bon ben Wenfchen fürgefcrieben, binbten laffen, fonber Ran und bat ibme felbit Tage ermobit, bie er gerbrt und gebeiliget haben will, wie wir im volgenten Cas pitel baren werben.

wood

# Fünfftes Capitel.

Banblet bağ in ber mahren Magia heine Aufmerkhung ber beit Vonnathen, Aufgenommen, woß fonderlich von Gattlicher Geheimbnig barch die grethe Geifter geoffenbahret worden.

Wir haben in unferer mahren Magla fchlechee Wahe aufgestehen bof wir bie rechten of treffen, bann Gott ihme biefelben afte felbsten in feinem heiligen gesah bemennet hat, nit bas ein of an ihme jeiter beffer sen als ber ander, sondenn baß es ihme, bem Schoffer, also gefallen, baß teir auff Seine Age, die er alh herr und benennet, halten, und achtung geben, und bolde nit felbst unsers aignen gedünften ober bes Auffele Math nach erwöhlen, und so siel die ermoblten Zeithen bestangt, so feine dier eine andere, alb bie ber herr unfern Battern bestimmt bat,

nemblich und furnemblich alle Gabath, bas Geft bos Befaich und bas feft ber Lauberbitten, bas eine ben 15 & bes 1, beg anber ben 15 & bes 7ten Unferer Monath, bie übrige Beft aber feind in ber Thora, fonberlich im Bren Bud am 23. Capiti, auch benent, bieweil aber je unfer Clent und gefananug fo aren, bag mir bem beren burch Berhindernug Unferer Seinde nit vollfhemen Gottebbienft laiften und halten Rhouten, wie er es Ung befohlen um wir von berben gern thoten, fo hat feine Barmberbiafeit Ung andbig mieter angefeben und burch feine beil. Beifter geoffenbahret, wie ban foldes einem iebroebern in ber Sten Biffen bon feinem Engel ffarlich bermelvet wird f: welche & und mie er folde gefeiert und gebalten haben will, wie bu unten bernehmen wirft: ? Ber aber bie gelegenheit bar, und bie Wefte bed Beirn bem Befehl nach balten und begeben tan, ber foll und mueß es ibuen, er fen Beidnitten ober unbeidmitten, Jub, Belbt pher Garacener, ban ber Derr affe gu biefer

Genab jugeloffen, murb ere unberlaffen, fo murb Gott und alle beil. Engel und Beifter, benen fein Unfleiß und Berachtung befant und unberborgen, ibne ernftild ftraffen, unb an ftatt ber meifteit Comach und Schanbte geben, werben alfo in ein und anberm alle Gottefforchtige miffen, wie Gie nach gelegen's beit ber Beit und bes Lanbte fich berhalten und bee Beren Beft begeben follen, mer es auch nit waiß, es febe 3ub ober Chrift, Bent ober Caracener, ber frage umb Bath ben Unfern gelebrten Battern und Rabinen, bie merben Anleitung geben, wie fich biefelben verhalten follen . und alfo mueftu und ein febreberer auch thuen, es fcbeine bernach beines glaubens gleichformig ober nit; Dann ba baben wir ben Auftrudlichen Befeich Bottes, fo Er burch Mobfem feinen Diener und bernach burd Geine beiligen Engel Ung geben, fonnen es and wohl thuen; ban bier nit Opffer ober große Geremonien, fonbern ein Demutbig unb Gottfeelig Ceben son Ung erforbert mirb. Daß aber ber Unfang biefes werdhe gleich auff

einen & nach tem Geft Befach berrichtet und angefangen werben mueß, ift big nit eben fo gar nothwenbig ober bon Giett gebotten, aber mellen es eben auf biellerleb Urfachen bie Bequembfte Belt, auch eben bas Enbie ju Muffgang bes Lauberfefte fallet, baben es Unfere BorCitern für bie Beffe Beit gehalten und ermoblet, wie ban auch foldee bon bem Engel nit wieberfochten wirb. und ift beffer meinem queten Grempel volgen, aff gigenfinnlaer Weiß blinbt binein lauffen, alfo, bağ man bie Benennung biefet of feine beibenifche Tagroablung nenen fan. Dan wir werben nit auff bie Glement ober Stern Achtung geben, fonbern alleinig auff bie Beichaffenbeit bes Menichen, ber fich ju folchen Beltben etwa mit Gott mebrere verfobnet auch reiner befindet alf gu anbern Beithen ; und biefes ift ein furnehmer Buncten, ichaue wohl auff und pherlefe biefes gante Buech NB. Dan ich bir bieraber, ob ich mobil gern wolte, nit flarer ichreiben barif, auß Urfachen fo bu erwan mit ber Beit felbiten

gelbennen murft. Das 7. 8. und 9 Capiti werten bir ferner fagen, mag bu thuen folteft beme folge nach und frage nit waraunb, wie bem allem, nach aber fiebft bu, bag bier Abeine foide aberglaubifde, Gottlofe unb beibtnifche Auffmerdhungen ber Beit eber & alf bie falfeben Burder vorgeben, sonnothen ift, fonber foldes frint gur bee Teuffels Erfindungen und Lugen. Mahr ift es wohl, baft bie Clement und himblifche Geftirn für fich felbft in natürlichen Dingen eiwas würden und einen d' auterft machen alg ben anbern, aber folder unterfcheibt gefchiebt nit in geiftliden aber übernatürlichen Gachen, fonber nur in ireifchen und natürlichen Dingen, wie fcon gemelt ift, baber ban weiter ju folieffen, treil bie Togreablung in ber Magia fo gor ein Unnatürlich Werdt ift, wie viel geringer bie Stundten - und Minnten-Erwohlungen, Die Gir fo boch gieden und fchier alle barin gar grob feblen; und vernfrjacht mich folder Brthunt, bag ich ihme ein aigen Capitl geben und quaignen mueg, bamit ibre Beb. ler beffer an & thomen und vermieben

# Sechste Kavits.

Sandlet, welches die Planeten und Stundten feint, und wie faft alle Sterofeber Darinen fehlen.

Babr ift es maß bie Beifen ober Gterna feber bon ber SternRunft ichreiben, bon benen Sternen und ihrem Lauff, bag Gie in benen unbern irbifden Dingen ju unberichteblichen Belthen unberfdiebliche Ding wurdhen. 3u benen Glementen und itbifden Gregturen aber, baß folde auch pber bie Rapfer berricben, ober in unnaturlichen Cachen Grafft haben, big than nit fein; wurd auch nimmermehr fein, fonbern bie Beifter regieren und berrichen vielmehr burch bie Orbnung und Dibpufition Bottes und bas geftirn. Bas barffftu bie Stern, ( unb ( barumb fragen, wan bu mit queten Englen und Geiftern ju reben unb ju banbien baft? beift bag nit bag Bilbbrat umb Erlaubnug bitten, bag es ber Jager

fangen barff? D ibr Blinbte Thoren : Doch ift es nit genug, fonbern man ihr auch bie falfche & mit groffer Duebe und Arbeit ermablet, fo gerbrecht ibre erft in faliche Stundt und Minuten. Ja, fagt ibr, bier haben wur bie Blaneten . Bag feint aber big far Thier, ach beichaue ibre Bucher, an einem ieben Tog ift ein anberer Blanet, o mie Biel Blaneten ! 2ich wie ein icone Orbnung! Ich ihr Thorn und Gogenbiener, worgu feint euch folde Stunbten und Theilungen Rus? Bu allen Cachen antwortten fie, fle geben glade und Ungladh in allen Dingen; baff ift nit matr, bu lugft. Gie machen auch Beranberung bee metters, big borffe ich bit aum Theil gulaffen. Aber lieber fage mir, wie iheilfitu folde beine Blanetenftunbien ? 36 fang bie erfte Stunbt bed 6 mit bem Blaueten an , ber bemfelben & borgefest ift, ali bem Contag bie ( ) bem Montag ben 4 und theille beffelben Tags gange in 12 gleiche Theli, bie nene ich Zen und gib leglicher

ihren Maneten ber rechten Ordnung nach, und alfo thue ich auch mit ber Nacht. Nachbem nun die of lang ober kurd. Alf jum Erentpel an einem G geht die G auff und 7 Uhr morgens und zu onmb 5 Uhr nieder, unter diefe 10. I theile ich die 12. fo thomen mir 3 Minuten für eine Maneten flundt bestelben of Sprich bentnach die erfte ich 50. Winuten lang

Mun kombt bie Macht, die langer ift als ber of nemblich 4 &. Da thomen auff eine Blameten 70. Minuten und gehort die vorige Ordmung fortzustrecten. Alf

lind alfo fort big auff ben Montag, ba triffe eben bie 1 X ben C Jept fage mir, ift es eben algeit man an bem C & ber & anfangt, beft auch eben qualeich ber @ auffteigt und mit ber ( augleich ber a auffleigt, und mit ber ( ) augleich auch unbergebe ? Wein, warumb gebort ber anter ober Bie & ber Dochen, und bie erfte Z beffelben bem & gu? bon wegen feines Dabmen, ban anberft fbanftu nit antwortten, tons Grafft bat ban ber Dabe men Monb? 3ch meiß es nit, ep bu Mart, fo fdmeige. Alfo feind alle beine Bechnungen in benen Blaneten und Stunden auch den, Run bore, ich will bire fagen, man bar ber &

mebr Wardbung und Grafft pber bie Giementen in beinem horizont ober hemisphero, wie bu es neumeft, man er barob eber barunten ift ? Du muefts bethennen und ift mabr, man ee barob ift, ban barunten wurdhet er mit ben Dir , fonbeen ben einem anbern, unb bu Thor ichreibeft offtmablen einem Planeten ju d utub P auch en, ber boch benfelben d nie pher beinen horizont berfürblidht. Abramelint, ber auch ein trefflicher Deifter in ber Ratur, und Abimelech baben nichts anbert gelebrt, fdreibe und ichaue, ob es mehr grund alf ber beinige, wan bie Planeten auff Erben murdben ober Grafft haben, und melthe8 fore & und Xen feint, wann ber Blamet pber ben Horizont fabet an auffgufteigen, es febe bernach liecht ober bundbel, fcwarp eber weiß und big er wieber unbergebet wurd fein of und fo lang, big er wieber auff. fteiget, wehrt fein Racht, alfo auch in ber @ aif bes & und an ben den aller Planeten, ban bie d'e auch vermifcht feint, aber bed einer fruber anfanget alf ber anber, nach. bem fie in benen 12 himblifchen Beichen fteben. Beldes feind aber bie Xen? 3ch weiß bier mit bon vielen Ven, es bat teber Planet nit mehr alf eine & barinen er bei bir Rrofftig ift, biefelbe & ift ber Blanet, fo er ant bochften und pher beinem baubt ift, ober wie iche zu nennen pflege, in bem Girent bes Mittags ift. Shomen nun 2er Blancten - gufamen, fo gibt es eine Burdbung, nachbem bie Art und Ratur und complexionen ber Sternen feint, boch alles in Raturlichen Dingen. Und ba bab ich bir ben Unluft allen miteinanber fürgeworffen, flaub und nafche felbft barin um bu Grernfau; ban biefe Materi ber mube mit werth ift, bag ich mich langer barneit faume, wurftu von bergleichen Thorbeit nit laffen, fo wurb bie & four men, barin bich Gott ftraffet, und nit fragen wirb, ob ce 5 cher & Blaneten Xen wefen. Und fo biel feb nun gefagt bon ber Unnusen Ermobling beren Blaneten Beunben. www

# Siebenbes Cavitl.

Sandiel mas ber Meufch in dem Erften halben Jahr in biefer Rhunft angreiffen foll.

Wein Sohn, wordhe steisig auf alled was vorgeschrieben, und betrachte wohl basjenige, so bernach Kombt, dan voor nunmehr zum Ansang und rechten Tressen gelangen, und beiweil ber handel wichtig und geschrlich, to will ich alle auß- und umbichweisse, die ich etwan oben gebraucht, fahren lassen, jondern nur einfältig und schlecht durchgeben.

Den Ersten und nachften Worgen, nachbem baß Befach und Best bes herrn verrichtet, und bu beinen gauben leib rein gervaschen, auch alle veine Aleider erneuert haft, ungesäder 1/2 vor Ansgang der Sonn, gebe in dein Schlassen der Genmer, mache auff baß Tenster gegen Worgen, und falle vor dem Altar nieder aus beine Knie mit dem Angesicht gegen den offen nen Benster gewendt, und ruesse Indrünstiglich an den Rahmen bes derre. Dandhe ihme erstlich für alle Guette, die Er die erzeugt hat

bon beiner Jugent an. Dan bemuerbige bich auch por ibnte mit Betbenung beiner Bunben, flehe und bitte ion and, bog er bich binfftre wolle gnabig anfcbauen, und bir beis nen beiligen Engel fenbien, ber bich in feinem willen und auff feinen wern lendben unb fibren, und bag bu nit unwiffent in Ganben falleft. Und alfo auff biefe weiß magftu bein geberb für bag erftemobl ben Infang maden und eben alfo alle morgen machen und thurn bag erfte balbe Sabr burch. Du wirft aber, mein Gobn, fagen; Dein Batter, marumb Schreibftu mir bie gormb und wortt bes gebetie nit por, wie ich fagen und Betten foll, ban ich bin fur mich felber nit fo gefcidbi? Dein Cobn, ba bore que. Rhanft bu nit Beiten, fo beitebeft bu gar phel unb gib bid beb leib nit in biefen ichwebren Sanbel. trarumb folt bir Gott gnab und Beigheit verleiben, man bu boch nit Beiten Rauft, aus beinem bergen foll und murg bag Gebett thomen, es beigt nit nachichmagen und obne Mubacht, Gofer ober Berftanbt nachplapern,

mil bem Dund, ober fefen wie bie Gotifofen maden, fonbern mueß ban ganbem berben mit Merftanbt unb auffmordbiambteit geben, barumb babe ich bir mein Cobn mit aften Rieifie Thein formb best Bebeits porgeichrieben, bamit bu bid barauff nit verlaffen felteft, fonber für bich felber Beiten, und ju bem Geren rnefen lerneft; bu boft bie gante beilige Schrifft bie noll ichoner und fraffiger Gebett und Dand. fagungen ift, barinen ftubire und lebrme Betten, es mangfet borinen nit an wegweifung, und obgleich im Unfang bein Gebeit murb fdread und einfältig fein, fo liegt bed nichts baran, wan nur bag bert auffrichtig gegen Gott ift, ber wurb ichon allgemach feinen beiligen Geift fenbien, und in bie entainben, ber bich ie langer ie beffer lebenen und gu bitten unberweifen wurb. Rach beichehnent beinem Gebett thue bag ffenfter mieber que, gebe aus ber Bebettfammer, befchlieffe fbe, bag Miemand anderer binein thome, und gebe bu auch nit mieber barein big auf ben Mbenbi: nachbem bie. (.) unbergangen, ba verfiege bich abermahl und wieber allein hinein, und vere richte dein Gebett wir Worgens. Sonften halte bich benfelben und alle Belgende Tag nachvolgender underweifung und lehre. Wie aber die Gebeittammer ohngesehr foll beschaften sein, daß will ich die unten im 11ten Kapitt melben. Diese foll auch wohl zuvorgereinigt. Berauchet und das Bett erneuert und effelsch werben sein.

In Summin, but folft allen fleiß auff Caubere und Reinigkelt in allem Lager bich verhalten, ban ber herr aller Unreinigkeit einen Greuel bat.

In biefer Cammer und Stuben folfftu ichlafeten und bes o' pher beinen Auffenthalt haben, und was beine geschäfte erforbern, barin berrichten, in bem Beih aber folfin alle Racht schlien, und niemand neberr alft bein Eber breib [: wan Gie rein ift, ift Sie aber Unrein, so foll Gie weber in bein gemach uoch Beib fommen.] Alle Borjabath follen bie Leplath und maß Leinwathgerath ift, erneuert und geantert werden, fein Rind ober Bieh laffen

barin wohnen , bamit nit Unreinigfelt gefun-

Dağ erfte Jahr bes Cheftanbis ift fonberlich von bem Geren in bem Gefes gefegnet, und thanft [; oif oben gemelb :] in biefem 3abr anfangen, fo ift es febr quet, unb furtraalid, wo nit, fo bat es ab beines Eberveibe wenig bebendten. Allein bag fie bir nit etrean mit Bandben aber Unreinidheit hinterlich an beinem furnehmen werbe. Cheliche Bfilde fanftn 3br, megen Rinber gu gengen, wohl leiften in beinem Betb. boch alles in ber forcht Goites und baf Gie wie gemeit nicht unrein fepe, auch fonften all anbere Unjucht und Unteufchbeit folftu flieben, fo viel bir immer moglich, ban folde bem herrn ein Greuf. 3a bu thauft bich bie gante Beit aller anberer Beibsbilber gemeinichafft unb gefprach entichlagen, jo ift es befto Beffer. Saftu aber Rinber, fle feind mer Gie toollen, fo fcaue, baß bu Gie gubor übergibeft, aber umb bich laffe Gie nit mobnen, aufgenommen ben Erft. Ifng und ben Gaugeling.

Und biemit murfin beinen Stonbt anfeben; wer bu bift. Biftu bein und beines Gauf felbit algner berr, fo baft in bem 1. Buech von mir und bon meinen Exenepel einen gimblichen Unberricht, nemblich entichlage bich aller Beiblichen und ebtlen geschäfften , gesellichafft unb gemeinschafft, fo viel bir möglich. Biftu que por ein Bbier, muethwilliger, frecher, geibiger, Stoiger, Borniger, feichtfertiger Denfc gewefen, laffe biefe Lafter alle fahren, begib bich au einem ftillen, einergomen, rubigen und Gotteferchtigen Leben, gebendbe, baf baffeibe eine ber fürnembften Buncten, barumben auch Abrahamb, Bacob , Mobiet , Datibt , Glies, Chriftus, 3obannes, Abromelim, und alle Beiffen, fich in eine Ginebe und Wherten begeben, und bafcloffen ein einsambes Leben geführet, bif fie bie Weißbeit ergriffen, ban tro viel Boldb, ba ift auch viel Mergernat, ba ift viel Gunbte, ba murb ber Beift Gotted belaibiget und vertefeben, und ber Ween gur Beifibeit vericoloffen, barumb fliebe affe gemeinichafft ber leuth, und fuche Ginigmbbeit, aif wiel bu thanft, bif bid Gott begna-

Gin frepgelafmer Anocht ober Diener aber, ber feinem Geren mit Dienft vervflicht, kont folche gelegenheit nit offe haben, fonbern mues offtmable feinem herrn, wie ere ban bon Bott ichulbig, bienen, berfelbe foll farnemblich trachten, bog er an bem Orbentlichen gebert, ober an ber Rentichheit nichte ermangle und verfaume, Bag aber bie Ginfambfeit betrifft, folt Er fich befleiffen, fo viel feines herrn Dlenft leibet, bat Er feinem Beren etwas auggurichten, fo thue ere willig, Arenlich und fleiffig, bag ere gegen Gott beranttopriten toonne, bet er foldes berricht, fo fueche Er fo viel alf mbalich bie Biele ben Bolde und bern Mergerniffe gu flieben. Worb Er bon jemanb angerebt, fo gebe er ibm fury boch freunblichen Bericht , nachbems bie Robtturfft erforbert : Defaleichen fo Er anbere bon feinen Geren, ober bon Gein felbit megen au fprechen bat, verrichte er es mit Rurbe und beideitenbeit. Gin leibnigner ober gefangner aber murb ichwertich bie groche bierin laiften fonnen, bieweil er meber Beit noch gelegenheit ju einem ober bem anbern haben ihan, und heut ba, morgen Anderitwo ift, barumb rathe, beffer zu fein, bag er bist werde unberwegen laffe.

Gefchäffte und bouthierung follen, ale ofo gemelbt, alle gefloben werben, alf viel immer moglich, fonberlich Rauffen und bertaufen, ban barin ber Menich biel und offt funbiget, und wurdtu ie bifmeilen angefprochen, bu feveft herr eber Anccht, fo gib Ringen Beicheibt , und lepbe ebe einen Berlueft. ebe bu bich in bill und groffe Binbung einlaffeft. Alle of aber folft bu bir menigft 2. Z errobblen, Gine Bormittag, bie anbere Radmition, und barin lefe fleifilg in ber beiligen Schrifft und bem beiligen Befes, auch allen gugeberigen Buedern, und Giubire, ban baraits wurffu ie langer ie mehrer febrnen fromm fein, Betten, Gott ju forchten, auch ihne ben Allmachtigen herrn von o gu d beffer erfbenen. Unbere quelapige Sanbtirungen werben bin - und wieber fonberlich im

Effen und Arinathen soll alles maffig und nit pherflufig geschehen, sondertlich fliebe Bauern- Ruenheit, las dich nit zu Gesterenen berueffen, sondern iffe, was dir Gott besbeschert mit deinem Weib oder allein in deinem Gimmer mit Fredden und Lebe, dandhe dem hern für alle Seine Bohisbaten. Unsertags hutte dich für dem Schaff, aber woll dariftu bich Worgens, nachdem zu dein Morgengebeit gesprochen, wieder ein wenig zur Rube begeben, bach were es Besser, die Zeit in gueten Werdben als Faulengen zurzus beingen.

Deine Rinter follen rein und Sauber, auch Ghrbar und muffig fein nach bes Benbis und Boldbe Gebrauch.

Biebe alle hoffarth, bu, bein Beib und gefindt. Deine Aleibung folftu alle Gabath andern. Darumb folftu menigft 2 Kleiber haben, und eine Dochen umb bie andere eines aulegen, und biefes alle Bordabarb Abonte, nachbem ba fie gubor beraudert baft.

Eo viel rein hausgestinde andefangt, ie weniger derselben seint, je bester et ist, bee trachte mein Trempel hastu aber einen Diener, so schau, baß er still, eingzzogen, redlich und aufracht seh, der hill ilnrube mache, er soll sich auch rein in Aleidern haben, auch sich mit Ungucht nit bestechen, sonst sich mit Ungucht nit bestechen, sonst balt in deln Mohnzimmer nit sommen; dann die Gebetelammer ist ohnedis ihner und allen andern erebotten.

Diese obergühlte Stück seint nun die bornembste, so der Wagus betrachten und wahre
nehmen sell; souft aber habe er die gange
Beit über uns auch darund die Tassel des
Gesches vohl vor feinen Augen, dann dies
elben seint die Richtschung seines gangen
Leben und Waubels, die halte er nach allen
keinen Cröffien und Bernidzen, und also verharre er in solchem Leben wit Saltung der
Sabbathertoge des Herrn bis auff des Laue
bersest, welches er auch mit anddehigem Ges

beit ju Gott, und so viel alf ihme bie Gelegenheit und Orth zulaffet, halten und verrichten folie. Was auch für andere gebottene Bestig des herrn unter mahrend der Beit einfallen, die sollen unferen Batter und Tela teffen Gebrauch nech begangen werben. Des gleichen foll auch beine hand wit Alinofen und andern Gut-Thaten geden, gegen naniglich, fo viel bir Gott Seegen verleiftet, offen fteben und bavon nicht groffer Rede fein.

Im Sall bich aber Gott wuter rohfrend bem halben Jahr mit einer Leibe-Krandbeit angreifen, gudtigen und probiten sollte, bag du nit so wiel Grofft hatteit, bich in beine Gebett-Cammer zu verfügen, so laß bich bach darumb an bem angesangenen Werch und Borhaken nit hindern, sondern halte bich wordschriebener Reglen Leibs und anderschalber ormaß, so viel der maalto.

Das Gebett verrichte in beinem Beit, und bitte Gott barneben um Gesundheit, bag bu feinem Dienst recht abwartien und ber Meischett nachforichen fanneft, bessert ab fich aber

nit, ebe bas andere Jahr anfanget, ober tame bie schwere Krancheit in dem aubern ober lestern halben Jahr, so mache ber die Mechanung, bag Gottes Will nit sene, bag du felner Weisheit bor diesmal theilhaftig werdest, derowegen bentütbige bich und fabre weiter nit fort, sondern bitte ihn um Bergeihung, bag er bird zu Keiner Bermeffenheit auff Erden zumeffen wolle.



# Achtes Capitl.

Sandlet, maß ber Menich nach Berlauffung des erften in bem andern halben Jahr thuen folle.

Nachdent und fobalbt bas Lauberfeft vorbeb und ein Endte bat, folftu gleich ben nachvolgenden Wergen bein Gebett bolgendermaffen einrichten und ansangen, und bich auch fonften, alf ich bich underweisen will, verhalten, und soviel bas Gebett belauget, folftu alle Morgen zu gewöhnlicher Beit, besaleiden auch zu Abent, ebe bu in bie Gebeit-Commer geheft, tein Angeficht unb Sanb fauber mafchen mit reinem V. Darnach in bie Cammer geben unb bein Webett verrichten, auch foldes mit niebrerem Goffer, Anbacht und Rieben an ben herrn berlangern und ibn bitten, bag er feinem Engel Befehl geben molle, bich auff ben rechten weeg feiner Erfenutnuß und Weißbeit au führen unb gu bringen, wie bir ban foldes alles, wo bu fleiffta ber beiligen Schrift obliegen mirft, ftetige mehr und mehr in bein Berg einflieffen wirb. NB. Die ebeliche Benwohnung beines Beibe gibt bir, wie gemelt, feine Sinberung, allein maiche bich alle Borfabbath rein mit V ab, behaleichen laffe fle auch thuen. Die Santibierung und bas gemein Leben betreffenbt, baft auch Beicheibes genug, allein fueche ie langer ie mehr ber Leuth bich au entichiggen und abguforbern, und bingegen bie Beit in Stubirung ber beiligen Schrifft au berlangern.

3m Effen und Arindhen, auch Schlafen,

bleibt es benn Obigen. Doch folftu von dem erften Gorfabbath, an welchem bas Lauberfest, bis wieder auff bas fest bes Befach alle Borfabbath Unferer Gemochabeit nach fasten, bu folft auch beine Aleider auff das Lauberfest verändern, wie obgemelt ift, verfeben.

Sonften aber im pbrigen allem bich berbalten, wie oben geschrieben ift.

0000000

# Menntes Capitl.

Mundlet, mie ber Menich im britten und tehten balben Bahr fich verhalten folle.

Mun volgt bas britte und leste halbe Jahr, fo feinen Anfang ninnnt ben 1. of nach geendigtem Best bes Befach, und währet bis wiedernund and Eindie ber Lunberhütten. Diefes solftn nun ansangen Worgens, Mittags und Abents, wasche bein Angesicht, Gand und Finest eine du bid in bein Geben-Cammer verfügest, da bie den indrinftiglich zu dem Gerrn wach feinem Lob und Bekanntnift beiner Gin-

ben betten folit, bag er bir fonberbar Barne berbigtelt ergelge, bich ber Gemeinichafft ber beitigen Englen murbigen, auch burch fle feine verborgene Beifbeit pher bie bofen Geifter und affe Gregturen gu berrichen berleiben und offenbaren wolle, mit biefen und mehr worten, wie folde ber Beift in bein Bern geben und einblafen murbt. Defigleichen folftn auch ju Dittag bor ben Gffen thuen, alfo, bağ bu biğ balbe 3abr alle of 3. mabl betteft und folft biefes Gebett bor bem Minar verrichten und unberbeffen allween barauff rundern und gum Befching bes Gebette auch bie Beiligen Engel anruffen, bag fie bein Mauchenffer gufambt beiner Bitte für bas Argeficht Gottes tragen, für bid bitten unb in allem beinem Thuen bepflanbig fein mol-Ien, Diejes balbe 3abr folftu f: wofern bu bir felber machtig : ] alle anbere Beichafft und Boldb [. aufgenommen bie Berdh ber Liebe gegen beinen Dachften.] meiben, fo biel bir immer möglich und mur in bem Bortt unb Wefes bes herrn beine Beit gubringen, auff

bağ bir bie Mugen ju bem, mas bu eiman bifibero nit gefeben, gebocht ober mobrgenome men, eröffnet und auffgethan merben; Spein und Trandb folftu auch anbern, und nach ben Grempeln Davibte bid feines anbern gebrauden alf Auegemuß, BBaffer trindften, auch offe Boriabbath geführlich faften. Desgieiden foliftet bich alle Wochen 3, mobl, rein wafden am ganben Leib, namblich ben 2. 4. unb 6. d. bas ift ben Borfabbath , bein Beib aber foll fich allerbings balten, roie bas porige balbe 3abr, es foll auch bein Rleibung afferbings erneuert werben, wie gubor, unb pherbis folflu noch ein foneemeiffes langes Rleib baben, bon Wollen unb Leinmant acwurdet, bib folitu angleben wan bu in bie Gebeit-Cammet eingegangen bift, obe bu anfangeft gu beiten und ju tguchen; toogen unten meiters. Auch folftu allwegen ein befonber Rauchgefäffe ober Bfannlein mit bir aug- und eintragen, bag bu Roblen in bos rechte Rauchfaß bringeft, und wieberumb binwedt trogeft; ban bas rechte Rauchfag foll

nit auß ber Gebett-Cammer tommen, die Kohlen aber so du heraus tragest, sonderlich die im ersten halben Jahr, follen in ein besonder Ort oder Statt, so mit unrein, als irgent in einen garten oder dergleichen gegraben werden. Also diese Geremonien mues der stedgesassen Anscht auch halten, ausgenommen, daß ihm die Bssicht seines Gerrn etwas mehr kann gibt, mit den keinden zu handlen und zu wanden; und ein seinden zu handlen und zu wanden; und ein seindes ist diese halbe Jahr sehr nückeinnb und beschwertich, will er anderst dem Wertn der Gebühr nach dienen.

Darumben foll fich ein iedweber zwor und anfanglich recht mohl bebendben. In biefem Stanbt folftu alfo berharren, big bas fieft ber Lauberhutten auch vorben ift.

vivana

# Bebenbes Capiti.

Sanblet, moß fur Runften unber wöhrenber Beit ber Menich leinen, üben und treiben ihnn, welche nemblich bom Worcht nie verhinderlich frindt.

Biemobl es ber befte Rath mare, bag ber Denich fich in bie reifbingit und Ginfambleit begebe, bis er bir beffinamte Beit aufineftanben, und fein Borbaben erlangt batte, wie ban atle Beile und Beilige auch Bor-Eltern getban, fo ift es bod faft mehr unmöglich, unb much fich ber Menich ober ein ieber in bie Reft und Lenth ichidben. Beifen ban ja bas erfte nit fein than, folien mir und boch billich bes anbern befieiffen, nemblich bag wir und ber Leuthen Gemeinichafft und ailer weltlichen Sanblen entichlogen und allein benen Geiliden abwartten. Aber big than beb etlichen auch nit ftatt haben, bie, ob fie grear bon fich felbften gerne wollten, both ibred Amte und Berneffe balber weniger nit thun fonnen, fonbern ber Leuthen Gemeinichofft pflegen mueffen.

Damit bu nun behm Behlaufigen eine Rachricht haben, welche Sachen, Aunften und handthierungen ohne Nachtheil bes Berdhe mogen getrieben werben, so will ich eilich berfelben bernach fürhlich benennen.

- 1. Erfilich allerlen Arquegen, fo bem 918chften fein Leben und Befundheit friftet, mit allen jugeberigen Aunften hat billig ben Borzug und Breibeit, ban berfelben fan wan nit entbebren.
- 2. Anbertens. Die Kabala fowehl bie ganbe alf bie bermifchte, ban blefelbe ift eine Schwefter ber Weifheit, nit hinbert, fombern vielmehr beforbert.
- 3. Alle hantelungen fo jur wahrhaften Liebe und Barmferhigfeit bes Nachten gebeiben, wo Unfried, Krieg und Beindtschaffe regiert, so thuestu ein guth Werth, solche aufguteben und Betribte ju erfreuen. In die ein Gefeh gebetten. Biftu ein handvorthes mann, so magst du beine ehrliche hantlrung treiben, bosh also, bag es Altemand jum Bechtbeil somme, und bu auch Niemand

überichitzest beirügst ober beiedigest. Auch bich seibst an beinem auferlegten und zu bulen Werdt nothwendigen Sachen und Beiten nit faumest, dan diese wollen vor allen Dingen gehalten und siessig in Acht genommen werden.

4. Bon aubern Runften, bit man frepe Runte zu nemen bfleget, zu erfernen, magfin bifimeilen zu einer Erfunblaung etwos Reit gubringen, aber gieb wohl Acht, bag bu foldbe nit migbraucheft, fonberlich bie Sternfunft. Bornemblich aber meibe und fliebe alle Rim. ften und Berdbe, bie auch nur ben allergeringften Rabmen baben ber frembben Dagia ober Bauberen, fie icheinen bernach fo gerecht und beilig wie fie immer wollen; ban Gett nub Beflat follen mit miteinamber permifdit fein : foubern Bott will allein Gott febn unb ble Gbre baben, bie ibme que in alle Groinfeit gebubret und niemand anberen. Doftebenbes alles aber ift allein bab erft und anberte balbe 3abr und auch nur mit Mag bergonnet : ban bas britte balbe 3abr folite bich aller roeibilichen und anbern Sanblen ente ichlagen und beine Rurhweil affein an Geiftficen und Genlichen baben, wilft bu anberft ber gotilichen Beiftheit und geiftlichen Bemeinichafft theilbafftig werben. All anbere fürmigige Bachen und Rurgweil aber laffe fahren, wie fie bich bepunden, lag bird eine Rurtweil fein, fepe frobe und bante Glott, wan bu eine, 2 ober 3 Glunben erobern fannft, bich in bent beiligen Beiet und beiligen Schrifft zu beben und gu fernen, ban baben wirftu Dut empfangen baben, ja fo toenig but jehtunber murft und fo ungefchidt bu bift, fo gefchide und weiß wurftu nach und nach werben, merben, man bu nur im Gebett und Wortt Gettes ju lejen nit faul unb fonft in ber Werdhung nit unfleifig bift, und fo viel feb auch gejagt bon biefem.



# Billftes Capitl.

Sandiet, wie man ben Grib, wo men bie Beifter gufammen rueffen mill, erhiefen und alle Bugehör bargu bereiten fall.

Lif foll geschehen von Anfang bes Gnabenwerds. Nemblich ebe und jubor bes Gest bed Pesach begangen wird, bamit nochmabis alöbeld der Anfang ohne Hinderung gemacht werden könne und alle Gescher in rechter Debung sieben.

Welcher aber in ber Einsbe bas Werdh anfanget, ber khan ihm feines Gefallen ein Ort ermählen, ba eine feine Ebne, barauff er in ber Mitte ben Alter auffrichte, und oben barüber von schöneu Land und Gesträuch eine Deche ziehen, bag ber Regen nit auf ben Altar falle und bas Mauchwerd erlösche. Um ben Alter aber folle er rings berumb auff 7 Schritt ungefähr einen Craif machen ober King von ichbenn und wohlriechenden Blumen einpflanden, daß bieselben scheinen, als theilen fie ben gauben Plad in 2 Abeil.

Remblich ben einen, ba ber Mftar fieht, ole ein Tempel ober Bebaufung, ben anbern aber und phrigen Theil bes Blanes ale ein Borboff. Bifft aber bas BBerdb in einer Giebt ober in Gaufern anftellen, fo merdbe anff nachfolgenbe Unberwedfung. Die Gebett-Commer fell auffe tremigft 2 genfter baben, eines gegen Muffgang, baß anbere gegen Diebergang ber (.). En biejes Gemach foll ein anter Dri entweber offen ober mit einer Thur beichloffen ftogen, barin bu burch bie Thur und Benfter feben mogeft, auff melden bie bofen Beifter muffen ericheinen, ba fie in bie Bett-Commer ni; fonnen tonnmen ober follen. 3ch ober hatte au meiner Gebett-Cammer einen fremen lebigen Day ober Sommerlauben gegen Ditternacht, bie fren und offen gewefen, wie bu noch feben fanft, 2 groffe weite Feufter aus meiner Betiftuben brechen laffen unb gur Beit ber Berueffung ber bofen Beifter babe ich folde aufambi ber Thur aufgehoben und eröffnet, baburch ich iren ben gangen Goller nber Commerbauß überfeben und fle begroingen tonnen. Die Gebett Cammer aber foll er mo mbaist vieredbet baben, nit viel mint. let, rein gefehrt, und pber bas Deffrich ge: tafeiter fauberer Boben bon Goly fein, bie Diefen aber follen auch ben fauberem Boltewert fein und icon gerafeit. In Summa alle biefe und anbere bergleichen Gachen follen alfo jugericht fein, bag man iparen mege, baß es ein Ehren- und Betgemach und nit ein hundisftuben ober Gauftall fene. Der Blag ober bas Bemach aber für ble Beiftre folle, wie gemelt, allenthaben offen ober both auffe wenigh voller genfter feln, ber Deftrich eber Boben folle mit reinem Gambt 2 ober 3 Binger bid ohngefahr pberfchittet und gleich ausgebreitet werben.

Der Aliar foll in ber Mitte ber Bebett-Cammer als bes Plages fleben und feine Geithen gegen ben 4 Oriben ber Weit ichauen. Die Sobe und Grobe beffelben fleht bir fret und ift bas Beffe nach ber Proportion bes Altars und beiner Perjabn.

Muf bem Beib aber foll er bon unge:

Bauenen Steinen, in ber Cammer aber foll er bon bofber ober Cannenhol's gemacht mer: ben, barüber foll eine icone Lampen bon ( und C ober X X bangen, mit Baumol gefüllet, bie foll allweeg alf offt bu raucheft. angeginbet und barnach wieber abgelofcht merben, Muff bem Altgr foll auch ein icones Mauchfag von Metall fleben, bif fell nit mehr bavon fommen, big bas gange BBerd bollbrucht ift, mofern bu es in Bobnbanfern thueft ober vollbringen wilft; ban auf bem Gelb fann foliches mit geicheben, ban bu bich in biefent wie auch in anberen Bunlten nach ber Belegenheit richten mueft; ber hilberne Alltar aber foll inroembia bobl fein und in ber fornt eines Bebaltere zugerichtet, morinnen bu alle jugeborige Sachen, alf bie beebe Rleiber, bas Stirnband, ben Gtab, bie Gur. tel, bas Bag bes beffigen Dele, bas Rauch. wert und anberes mehr, fo con Mbiben felit wirb, auffbebalteft; bie berben Rleiber aber fint biefe : ein ichnerweißes langes Sembo ober Rodh mit Mermeln bon reiner Wolie und

Leinwand fauber gemacht, bas nit gemaichen meiben, bed anbere aber foll con gefarbter Bente fein, nemblich bon welfer, gelber ober rofenfatbener Geiben gemacht, boch foll es mit fanger alf bie gunt Rnie und mit halben Mermein febn und in biefen beeben ift auch fein gemiffe Regel gu halten, fonbern je ehrlicher folde feyn fonnen, je beffer es ift. Buch folftu ein fcon feiten Banb bon gleider garbe baben mie ber Rod ift, bamit bu folden recht auff ben Leib gurten tanuft. Muff beinem Baubt aber folfte baben ein fcon Baar- aber Stirnbanbt ben golbfarber Ceiben , wie Chriften-Braute in biefem Lanb ju tragen pflegen, barauff, wan bu es haben fanft, Biech geheiftet, in welches bie bochften Ramen bed Beren, gleich alf in bem Stirnbant Urone gefchrieben feien, fo foll gum menigften auff bas bloge Seirnbandt foldes mit gelbigen Budiftaben gefdrieben werben. Das beilige Del folftu alfo bereiten. Dimm Morrhen bes beften 1 Theff, Bimmt 4, Theft. fobiel bet Galmus ale Bimmet, Gafflen fo

piel als ber Morrhen im Gewicht und gutes frifthes Baumbi, bif mache noch ber Apothefer Runft gu einem Balfam ober Del und bebalte in einem reinen Weifaft bis zu feiner Beit in ber Webett-Cammer unter bem Altar ben anbern Gaden. Das Rauchwerd aber folftu alfo machen. Rimm gleichbiel Ballom, Ungula, Gummi Gelbauum und reinen Benbrauch. Ranftu aber ben Batfan nit haben, fo mimm Geber- eber fouft ein mohlriedenb boly, biff alles mad gu einem reinen & unb mache es untereinanber, behalts in einem faubern Befag, und weilen beffen ja viel gebraucht wurdt, fo ift am beften, bag bu alle Borfabbath fo viel macheft , bag es bir bie gante Boden genug fene, bief trage alle Abend, man bu es gemacht, mit bir in bas Bebeibaus und behalte ben anbern Gaden unber bein Mitar.

Auch folftu haben ein rein glatt Grabelein ungefahr eines fleinen Binger bid und eine Glien lang, von einem Manbel-Baum geschaitten, bieg behalt auch ben anbern Gachen bid ju feiner Zeit. Und alle obergablte Sachen fall er, wie gemelt, vor Unfang des Geftes und bes Wertich alfo bereitet und in die Gebeit-Cammer reiniglich bringen.

-55380 O-465500-

#### Smölftes Capitl.

Banblet, wir ber Menich ober Magus bie Grifigung feiner fetbit, bes Gemochs und after zugehörigen Sachen verrichten folle,

Dieweilen bas werdh in unberichiediche Beiten und Theile abgeiheile, so muß auch nothwendig bie Beiligung, so wir auch anjeso vorbaben, unberichieblich fein-

Wiffe nun, bağ bas erfte und andere halbe Jahr feine andere heiligung von Röthen, alf vos oben im T. und S. Capitl gemeldet ist; quo mo refero, und allein bieß noch bargu feten thue, bağ du bas erste halbe Jahr alle Sabbaith, ron bu bas Gebet ihueft, auch Rauchwerd opffern must, sowohl bes Abents als bes Morgens.

Dun tommt bas britte balbe 3obr ale letter Theil ber Beit, ba babe mobl Bleiß und alb Motung, balte bich in allem polgene ber Geftalten, und fag bir nit graufen; man bu bifcher meiner Lebre bift trenlich nachtoma men, auch bein Gebet ernftlich und inbrunftiglich gegen Bott gangen, fo ift fein Broifel, es wirb bid alles leicht bebundben, auch bein eigner Berftenb und Bert bir fagen und ben Beeg welfen, wie bu alles recht angreiffen umb murtben folft, ban bein Schubengel ift bereits um bid berum, wiemobl unfichtbar und leitet bein Bert, bag es nit frre gebe ober feble. Dachbem bu nun bas geft ber Offern berrichtet, fo fange alfbalb ben nachflen Tag an, allen bemienigen, fo in bem erften Copiti befobien, gestreng nochgutommen und noch überbieg volgende Buntte gu balten.

Etflich fo balbt bu Morgent in bein Gebeit-Cammer tommit, jo laß beine Schueh bei ber Thar ober gar brauffen fieben, befoließ bie Thur nach bir, und affo mit Moffen Bugen in bie Cammer treten, beebe Benfter gegen Morgen und Abent alfobath öffinen, barnach die brennenden Roblen, so du mit dir getragen, in das Rauchfaß legen und die Lampen angänden. Dann nium herouß die beebe Rieder, die Mirtel und das Kilindand, auch das Schlie, leg alles für dich auf den Altar, dann nimm das heilige Del in die linde hand, barnach würff das gewöhnliche Mauchvoerd auf die Kohlen, fall nieder auf beine Knie und bette inbrünftiglich zu dem Gerren also:

Abonah, herr mein Golt, barmherhig und gnablg, gebulbig und eon groffer Gite und Ereu, ber bu Gnab keweisest bie in bas taussende Elled und bergebest Misselbat, Beetrestungen und Sand, und bor welchem Wiemand unschubig ift, ber die unferer Batter Misselbat heimbsuchest auf ben Rindern und Rindse that heimbsuchest auf ben kindern und Rindse ich erfenne mein Glend, und bag ich nicht werth bin vor bein beiliges Angesicht zu tresten, weiniger beine Gnad und Barmbergig- leit um die geringste Gabe zu bitten, aber

Mornay, mein Derr, bein Bund ift fo ftarth und ber Brunn beiner Ginigfeit fo pherfleffig, bag bu and biejenigen fo por Schant ibrer Cunben nicht baraus trinden burffen, felbft auffcreieft und gu beinen Butern laben thueft ; berotorgen Abonal mein Gott erbarme bich meiner und nimm bon mir alle meine Uebertretungen, roafche bon mir alle Unreinigfeit und Gunbe, erneuere meinen Beift unb ftarte ibne, bog er frefftig fene, bie Bebeimbnuffe beiner Gunbe und bie Schape beiner gottlichen Weißheit gu begreiffen, beilige mich burch bieg Del beiner Beiligmachung, wormit bu alle meine Befellen geheiliget haft und reinige nich barmit und alles mas mir gugebort, bamit ich recht geheiliget unb gereinis get, wurbig fene ber Gemeinichaft beiner beiligen Englen, beiner gottlichen Beigheit unb ber Gewalt, bie bu allein beinen Gejalbien pber bie guten und bofen Beifter gegeben baft. Mmen.

Und bieß ift bas Gebett, welches ich in meiner heiligung gethan habe, fo ich bir nit-

fürschreibe, daß bu eben baran gebunden seint eber baß bu eb nachschwähen sollest wie bie Baragen, sondern allein zu einer Form und Erinnerung, ban bu in deinem Gerhen selbt ben Geift zu beiten haben und empfinden mucht, alf anch obgefagt, sont ist beine Sach alle umsonft. Darum mein Gohn phe bich feistig in dem Bort Gotte und Gefen bes Geren, auf daß fein Geift bein Gere entsande und zu indrunftigem Gebet erwedbe.

Wann bu nun diefes Cebett bollendet, fo fiebe auff und falbe ein menig bes Dels mitten auff bein haukt; ban tundhe ein beinen Tinger in bas Del, bamit bestreich die bier obern Erth bes Altard, berühre auch barnit beebe Klelber, Gutti und Ettrabank, begielichen ben Erab zu berden Enden, gebe auch zu berden Tabun, gebe auch zu berden Tabun, gebe auch zu beiden Tabuner und berühre die obere Schoolen mit bem Del am Finger, barnach triat wieder zu dem Altar und schreib auff allen wieder zu dem Altar und schreib auff alle nier Seltien mit bem helligen Del am Finger dies biese Wort.

Alfa, baß fie auff jeglicher Seithen befone ber geschrieben fieben. Bolgen bie wortt.

"An was Orth die Gedichtnuff meines Nahmens wurd gegründet sein, baselbst will ich kommen zu der und bich bensveyen."

NB, In ber Gindbe folffen anflatt ber Thurund Genfterichmellen allein bie bier Sauptpfoffen, fo bie Lauberbutten ober Dedben bes Mitare tragen, mit bem beiligen Del berübe ren, wan bieg geicheben, fo ift bereits bie beiligung vollbracht, aiftan giebe bas weiffe hemb ober Rieib an, bie anbern Gachen aber alle bebalt wieberum in bent Altar, nachmable lege bich auff bie Rape und berrichte bein Bebett, alf ich bir oben im erften Capitl habe fürgeidrieben, auch fonften in allem pbrigen balte bich nach ber Bebre bemeiten Capitele und merfbe fonberlich, bag bu nach obbeichries bener Beiligung bas geringfte ber gebeiligten Sachen nicht mehr aus ber Gebett-Cammer trageft, baun fie muffen bis jum Enbt bes Berdbs barin verbleiben ; auch folftu beufuro an bie gante fibrige Beit barfneg in bie Cam:

mer ireiten und ben Gottesbienft ber-

# Drengehenbes Capiti.

Bandlet, wie man bie gueten Geifter be-

Ren geht es mein Gobn jum Areffen, ba würftn seben, ob bu meiner Unberveisung trenbich geseiger und Bon beinem herrn biese Reit ban genthem Gethen gebienei babeft.

Macheem bu zu Ausgang bed letten holben Jahrs bab Fest ber Ausberkatten gelährlich gerubet, so siehe ben nichten Worgen barnach frühe aus, tousige bich nit, betteibe bich nit in beine genöhnlichen Aleider, sondern gürte einen Sach und Travertieb um bich, gebe barjueß in die Gebeit-Cammer zu bem Mauchiaß, nimm baraup Alchen, streue sie aus den hauch, und nachten die Laupen und Blacheured angegünder, auch alle Fenster geführer, so fahre wieder bis zur Ahr, de falle verder aus beine Anie und illegesicht

und bemlitbige bich bor Wett und feinen bimmlifden beericonen, fdrebe unb rueffe ben anniem Bernen, bag er, ber herr fich beiner erbarme, bein Glebett erberen und bie Une Schangen feiner beiligen Englen bir vergonnen molle, auch bag fie, bie ausermablten Geifter bes herrn, bich ibrer Gemeinichafft würdigen wollen, wie bu foldes afles ban beffer aus beinem Gerben, mofern anderft rechte Gottesfeecht baringen , wirft ichover fonnen, ale ich alffer beidreiben faun. Alfo folftu im Gebeit ben gangen Zag verbeiren bis bie Conne unbergangen und nit aus ter Gebeit-Cammer fonnien, bas Raudwerd unb bie Lauren fo lane barin mit erloiden laffen, and benfelben gamben Tag faiten, feinem Meniden, auch beinem Weib nit, Beb und Mutwort geben, fontern orbne alle beine Gaden guvor wohl, beg bir niemand Sinbermid und Berung bringe, nach Unbergang ber Conne umb Berrichtung bes Geberts gebe aus ber Giebeit. Cammer, lafe alle Beufter offen und bie Lampen angeginbet, erquide beinen Leib

mit Brob und Wasser und nichts anderem, barnach lege bich in beine Behlaffammer alleln zur Abur, thue bein Welb in bieser Zeit nicht berühren, sondern lebe von ihr abgesondert; und diese Weise und Geremoniten solftu bier gunde Tag aneinander ohnsehlbar ihnen und bich nicht hintern laffen, bu sehest ober börest was du reilift.

D wein Sohn, lobe und prepfe ben Namen besfenigen Boetes. Was meinftu was ich mit benjenigen nourten "feben und horen ans beuten wolle? Run ich will bird eben tlar fagen, und mich barmit biel übrigen Schergens entbeben.

Den eeften Tag abe es Mitrog fein wirt, ja fobale bein Gebett recht indrumftig and beinem herzen flammet und burch bie Wolden für Getres Angeschet bringet, würftu feben, daß eine gberauß nachtliche Clarbeit bie ganhe Cammer erfallet und ein lieblicher Geruch bich umbgeben wirt, biß soll bir in beinem herzen alfo Erquickung und Troft geben, baß bu solchen Tag immer und erwig ben

herrn brebfen wirft. Laffe aber nit ab vom Gebett, fonbern fiorthe baffelbige mit obngezweiffelter Anverficht je mehr und mehr, fowoth ben erften als anbern Tag.

Den britten Tag aber, nachbem bu bich fauber am ganben Beib gemafchen, fo gebe mit beinen Riefbern befleibet, boch barfuen in bie Gebeti-Cammer, baraus ban bie Clarbeit nit gewichen feln wirb, und nachbem bu bie Lampen, mofern fie erfofden, und Raudwerd angegunbet , fo stebe alfban bas weiffe Rleib wieber an, falle nieber auff bein Ungeficht por bem Mitar und fange an, bem herrn, bem bechften Bott, um alle feine Gutthaten gu banden, fonberlich aber, baff er bich mit fo theurem Chat begnavet unb berebret bat; bande ban auch ben beiligen Englen unb auten Beifteen, baf fie bich Unmurbigen gewürdiget und bich Unreinen mit ihrer Reinig. felt und Clarbeit beleuchtet baben.

Enbelich tehre bein Gebet gu beinem heills gen Schuhenget, fiebe und blite ihn , bag er. fich beiner noch ferners annehmen und bie

Beit beines Lebend mit feiner Sueth nit bon bir weichen, fonbern leiten, führen und regieren wolle auff allen Strogen und Wegen bes herrn; fonberlich aber in biefem Berdb ber gottlichen Weißbeit und Magia bir beb. flanbig und rathfam fein wolle, bas bu bie berftoffenen bofen Beifter ju Lob beines Geren unb Schöpferd und ju Rut aller feiner Greaturen bezwingen, brangen und banbigen megeft. Da wirftu alfran erfahren, mein Gobu, wie wohl bu biefe Beit ber 18 Monate angeleget umb ber rechten Weifibeit bee herrn nachgefucht habeft, wan bu nemblichen beinen Schutengel, ben andermablten Engel bed Beren, bie Bilbtnif eines iconen Engele, ner bir ericheinen und bid mit fo freundlichen und bolbfeligen Wortten anreben, bag folde Suffigfeit feines Menichen Bung ausfprechen tann, er wirb bir alfohalben eine treffliche Ermahnung von ber Furcht Gottes anfangen gut thuen, bir feine Butthaten ergablen, bich auch erinnern, wonnit bu ibn Beit beines Lebens beleitiger; binwieberumb unbermeifen,

wie er mit gottfeligem Banbel und Leben bennoch ju veribbuen, nachmabis wird er bir auch erffaren, welches bie rechte Beifteit fene, mo fle berfomme, ob und mie bu in befner Burthung gefehlet, mas bir noch mangle, wie bu bich binfuro verbalten, ble bofen Geifter beberrichen und zu all beinem Borbaben glodlich gereichen fennft und folift. Er wirb bid auch gut einem gottfeligen Bantel anmeifen , bir beriprechen, nimmermehr von bir ju weichen, fonbern bie Beit beines Lebens bich beidugen und bei bir zu fieben , mofern bu anberft feiner Unberweifung wolgeft und bon bem Weg bes herrn nit abmeicheft ober abtreteft.

In Summa bu wirft von ihme bermaffen nit Fremedichkeit angegriffen und aufgenommen werben, daß biese meine Anleitungen gant nichts bagegen scheinen werben. Bill nummebr auch meinen Bericht einziehen, ban ich bich mein Sohn einem solchen Lehrmeister übergeben, ber bich nimmer wird tren laffen

# Biergebenbes Capiti.

handlet, wie man bie bofen Geifter bezwingen und gufammen ruchen folle.

Biewohl all polaenber Unberricht mehrentheils unnotbig, in Erwagung beffen fo bir bein Engel allbereits wirb offenbaret baben : fo will ich boch, bamit bu auch biegfalls bon mir nit gelaffen werbeft, gant fürblich einige Bunfte, barauff bu, benebit beines Engels Unbertveifung Achtung ju geben, anbeuten, Madibem bu bie Macht pher gernbet, fe ftebe morgene wieber vor Auffgang ber Sonnen beb anter Beit auff, mafche beinen ganten Beib rein , begib bich in ble Gebett-Cammer. und nachbeme Roblemverdb und Campen angraumbet, fo befieibe bich erftlich mit bem meillen Rieib, bernach barüber mit bem feibenen Rode, gurte bich mit bem Gurtel, bas Stirnbant fes auff bein Baupt, ben Stab leg auff ben Altar, und nachbem bu Rauchwerd auff bas Roblenfeuer geworffen, fnice mieber, bete an ben herrn, ben allmachtigen

Bott , bande , lobe unb prebfe feine Barnsherhigfelt, unb bitte, bag er bir Gnab, Grafft und Stärde verleibe, bein borbabenbes Berdb gum gob feines beilfgen Ramens und zu Rub und beit bein und beines Rachften gu bolls enben. Deinen Schubengel aber rueffe an, bag er bir mit feinem Biath und Stiffe befinbig febe, bein bert und Ginn regieren wolle, bamit but ja ben Billen Gotfes nit bbertreteft ober bon bem liftigen Geinb, ben bu aniego gefangen nehmen willft, pit bes trogen ober phervortheilt werbeft. Alibann minnnt ben Stab in ble rechte Sand und bitte Bott, bağ er folde Grafft und Augend geben wolle, afg er gab bem Gtab Dopfes, Arons und Olio.

Darnach ftelle bich an die Seiten bes Aftars, fo gegen ber Thur ober Fenfter ber Sommerlauben grab über ift. Biffu aber in ber Gilbnuf unber frebem himmel, fo ftelle bich an bie Seiten gegen Abend und fange an zu berueffen bie haupt-Geifter.

Bie und mas Geftalten aber foiche foften

berueffen vorven, bas hat und wird bir auch bein Engel allbereits genugfamb geoffenbaret und in bein Gerg eingebrucht baben, und ift sowohl alf mit bem Bebett bierinnen nit nur allein mit bem Mund, sondern mit dem Gergen aus fregen Gemath zu handlen und gu vocebiren. NB. Auch wiffe, baß die böfen Geifter viel schwerer als die guetten zu berneffen; dann bie guten, fobald fie einen guen Menschen und gergen vernehmen, erschetnen fie. NB. Die Böfen aber flieben.

Darumb ist Wonnethen, wer die boten bezwingen will, daß er der Sach recht ihne, und mit Ernft daran sehe, daß er recht Kromb und Gottelerchig sehe, auff daß er den Nath Selmed Engele fleisig in der gedächnis We-halte, und felbigen mit allem Ernft nachthome. Dan obwohl Ebein Brift, er seh bof oder guth, die gedandhen beined herhen, ehe du sehe in daß werde, erthenen than, ed werze ihme das kondrikt von Gott, der alled maß und allein der herhen innerfled ergein-

bet, offenbabret, fo nehmen Sie boch ibre wiffeniconft und Ertenntnug beines Bemuthe auß beinem Thuen und Laffen ab. barumb foll ber, fo bie Beifter recht Beidmobren will, bie Beidmarung guter wohl beirachten, und bainach and frenem bernen foldte obne Refung ber Beichreibung nod Geiner Beifibeit und Berftant thuen, ban fo Er folde Beidemerung lefet, welche einem bon einem anbern gemacht, fo urtheilen bie Beifter alf. ban barauf, bag Go ein Unweifer fepe unb feint ihme befte wieberivenftiger und Balisfidrifger. Rhomen aber bie Bofe Geifter qu einer ieben Beichmobrung? ja Gie feinb quet obne Befdrophrung offt und vieil , und mehr old auth ift mab bid, bod erzeigen Gie fich mit au febtoeberer Beidmerung fichte barlich . fomber fichen und ichauen ob ber Befdmorer geididht, Fromb ober Bog, Bebergt ober Bergagt febe, ift Er weiß, Bebergt und Bromb, thun Er fie mit weniger muche Bezwingen, roo mit, fo erthenen Gie ibn für einen Gaudler , pieben wieber fillichmeigenb banon, mo Sie ihn für einen Baudhler halten und gejangen nehmen. Dan bie fröfftige Wortt von einer untichtigen Berfobn ausgesprochen, baben Iheine aubere Craft ober Wirdthung als eben wieber die Berfohn felbft, die fibe Ungeschiefter weiß ausfpricht und gebraucher; vor einer solchen Berfohn ift kbein Geift swuldig, burch bie Befondbrung zu geborsanden.

Nun bamit ich nit weiter ansichweise, so habe, wie gemelt, baß Gesche bes Geren und ben Underricht beines Engels rocht vor beinen Augen, barwiber solftu im geringsten nit Markelicher oder Austersprach die un meiften versichten Geschwerung solftu in Markelicher oder Austersprach die du am besten versieder, verrichten: Die hoche Ramen Bottes wie die ist auch der Engel jagen würdt, solft du gegen den Bosen Geschern nit nehman, dan Gie seind bern nit werth, es ware auch ein Mistrauch und Gerul vor Gett. Dies 3 h. Mahmen allein lagt die bei dem Engel zu: Abonad, Bad. Zebasch. Die Geister beichwedrest du burch das Unsehen

und gehorfemb ber Bepl, Alivatter, bu ergeb. left ibnen ibr Grempei, ihren Gall, ibr Ute theil por Gott, ibr Schulbigfeit und Dienft, wie fie bie und ba bon ben Geiligen, Beifen, auch bon ben Englen Begroungen und phergemaltiget morben, meldes bu giles auf ben beiligen Burchern in Beit 18. Monath genueg flubiren thanft, bu betrobeft Gie auch, wofern fie lingeborfamb fein werben, bag bu ben Gewalt ber beiligen Englen und Ern-Englen pher Gie aurueffen molleft. Sierben wirftu auch von beinem beiligen Engel erinnert merben, bag but folde Beichmobrung nit fordetfamb, fonbern bebernt, auch nicht trobin ober boch, fonbern fanffrmutig verrichten folteft, wollen Gie ber nit alfobalbt geborden, ergorne bich mit, ban bu bir barmit feiber fcbaben thueft, und fued Gie nit anberft, fonber mit unerichrodbenem berben unt freb-Uden gemuth erinnere Gie [:wie machtig und ftardb Er febe :] bag Gie fich barein ergeben, fage ihnen auch, auff wen bu bein Ruberficht und Bertrauen habeit, nemblich

auff ben Emigen und febenbigen Gott, erinnere Gie, mie machtig und Geard'h et fene, unb alfo erzeige bich meiflich genen ihnen. Befilch auch fomobl biefen alf benen anbern, in mas geftalt Gie ericheinen follen; Daffelbe aber fiebet weber ben Dir noch ben Ihnen, gu benennen ; Darumb foliffte Albente beinen Grael fragen, melder bein Matur am Beften femmet, und weiß, mas für ein geftalt bir ertraglid, idredlid, icheblich, unb beriübrerifc fft, eber fein than, eber nit. NB. und ift unnoth, bag bu bich mit abergiaubifden Bes fcrobbrungen, Sigiffen, Beichen, Pentaculis und anberm Gottlofen Greuel bebengeft, wie bich bie TeuffeleBauberer überreben, ban biefeiben maren eben bie Dung, womit ber Taibige Gatban bich fur aigen erfauffet, fonbern beine Cicherung ift ber Urm, Rrafft und Stordbe bes Milmachtigen Gottes felbfib und bie Buth beines Engele, barumb fene getroft und unbergagt, bir than nichts Lafte tolebeefahren.

Ban bu nun alfo bem Bericht, ben bir

bein Engel geben weit, nuchthomen, und in wabrem Berirauen ju Gott bebergt anhalten wirft, so werten fich, ebe riel Beit verlaufft, bie Beidmochenen Geifter entlichen in aufferligter gestalt auff ber Sommerlauben in bem Sand erzeigen, ba bu ihnen ban nach bem Sand erzeigen, ba bu ihnen ban nach binweifung beines gueten Engels und alf ich bir in einem Capitl auch fürgelich andeuten will, bein Begern underschiebtlich fürhalten, und ihre Gesiebe enuplangen mueft.

Die Geifter aber fo ben erften Tag berueffen worben und erscheinen, feint die 4 Ober-Burften, beren Nahmen unden im 19. Capitl vermelbet, und blefes ift bie Bejchwohrung bes erften Tage.

# Die Befchmbrung bes anbern Zags.

Nachtem bu bes anvern Tags bas Gebett und Geremonien verrichtet haft, wiederholeft bu obbemelte Beichmohrung an bejagte Gelfter fürhlich, erinnerft fie auch, bag fie bir verfprochen und angelobt, ihre underworffene S. Burften [:wie im 19. Capiti:] beren Rabmen gu ichiden, wenbeft bemnach beine Befdmorung auff alle 12 gugleich, bann wirftu nicht lang fteben, fo werben fich bie 8 Unber-Sfirften in aufferlegter Beftalt Achtbarlich ergeugen und bir mie bolgenbee Capitel vermelbei, verfprechen; Alfo baftu auch bes aus bern Tags Beidmobrung. Des britten Tags Befdmöhrung ift eben mie bes forbern Tage, bann ba erinnerft bu bie Unberfürften ibrer Injage, Berujeft fie auch gujambt all ihren Dienern, ba werben fich bie 8 Unberfürften wieber fichtbariich erzeugen , all ihr Unbang aber beb ihnen unflebebahr angegen fenn, Du aber rueffe Gott umb Enab und Giardhe an , und beinen Schubengel umb Rath und Bebflanbt, und bergiß nit, mas bu ben ihme unberrichtet wurdeft, fonbern nimb volgenbe Werdb für bich.

-64643-

# Daff fünfzebnte Capitl.

Bandlet maß man von den Geiftern begehren foll.

Diewellen bie Beifter in 3 unberichiebeiche Sauffen abgribeilt, auch auf 3 unberichiebeliche Sag geforbert werben, alfo feinb auch bie Begehren unberichieblich und breierlen; und mollen alfo biefe bennach in ihrer Ordnung für und nehnen und fürblich ergabien.

# Daß Begehren des erften Tags ift alfo.

Wan ben ersten Tag die d Obersürsten fich sichtbarlich erzeugt, folftu ihnen nach Rath beines Engels erstlich fürhalten, auß was Crafft und Macht du sie berueffen, vornemblich auß der Crafft beines Gottes und Gerrn, der sie und alle Creaturen under beine Kuste geihan. Darmach zu waß Endbe, neunblich nicht Kurtolh oder Bosseit halber, sondern Gott beinem Derrn zu Chren, und dem ganden menschilchen Gerschlecht zu Rut und Dieuft, derntwegen dur endlich bein Begehren anhengen

folift, nemblich baft fle, fo pfft bu fie berufen merbeft, es fen ju maß Beft unb Orth, ju mas Dienft und Arbeit . auch mit was Reis chen und Worten es wolle, fie alabalb unberguglich erfcheinen, und beinem Befehl geborfamen, mo fle aber nicht ericbeinen tonnen, onbere Beifter au fenbten, und felbige anjeho an benamen , bie machtig und fraftig feint bein Begebren an ihrer fatt gu erfüllen unb au bertretten , und ban fle foldes ju balten bir angeloben beb bem ftrengen Urtbeil Gottes und Schwerbt. Straff und Rudtiaung ber beil. Englen per bir ober fie, fo mernen fie bir enblich bewilligen ju geborfamen, und an ibrer Statt bie Unberfürften benennen, bie fie an ibrer fart ftellen wollen; Alfbann follen fie bir ichmöhren, wie gemelbt, bag fie volgenten morgen, fobalb but fle beruffen wirft, wieper ericeinen ober bie Unberfftefien an ibrer Statt fdidben, und ju beiner Berficherung gebe gegen bem Altar gegen ber Thur ober Benfter bet Commerlauben , reiche ibnen mit ber recht en Sanb bas Grablein binauf, unb

lag es ichtveben an ftatt bes Belabts an-

# Begehren bes anbern Tags.

Wan die 8 Unberfürsten vor die erscheinen so widerhole das Wegehren. Thue ihnen auch gleichmäßige Erinnerung, als denen 4. Oberfürsten: Anch hoer diß begehre an die 4 Underfürsten [Bestelet das 19. Capiti] nemblich an Oriens, Pannuon, Arioth und Amazmon, do ihrer jednederer die seinen Viensteil, so er die von deiner Geburth angugeben schuldig, benennen und pherantworten wolle.

Run werben bieje auch entlichen mit bir beichlieffen, ihre Diener mit allem und vollthomnem Geharfamb bir zu unberwerffen, so gebührt ban bir zu benennen, was für Beiter tu von ihnen haben willft, well aber berfelben eine Angabl, auch biejer zu einem, Zener zu einem andern bienet, so follftu ban mit Rath beines Engels aus unbten benanten Geiftern, welche bu willft ober allejambt er-

wählen, und ihre Rahmen auf reinem Bablee geschrieben benen 8 Unbersurffen hinaub werffen, und ben Eld wie von benen 4. Dberfürften von ihnen nehmen, daß fie volgenden Morgen wieber mit allen Bergeichneten, auch benen Dienstgeistern erscheinen wollen.

# Begebren bes britten Zags.

Dochbem aber ben Bien Tag und Morgen blefe 8. bemeibie Unberfürften f:Beffebe bas 19. Capiti: 1 fich wieber erzelat, fo begebre erflich an Aftaroth, bag er fich affein mit all feinen Stottgefellen in gefialt f: alf bie bein Engel wirb geratben baben: } fcbeinbar: fic offenbabren walle . big wirb algbafbt gefibeben, be murftu feben ein ganbes beer ober fo viel bu ibme im Bent benenneit, alle in einer Geftali, aigbonn balte ihnen bas phiemelte Begebren an bie Furften fur, bif Tog bir auch ichmoren gu balten, fo offt bu einem ieben unber ihnen bei feinem Rabmen ruffen werbeft, bag er alebalb ericbeine, in mas geftalt, auch an mas Ort ober Enbie bu molieft und was bu ihme aufferfegt, er-

Wan fie bif alles gefcoweren, alfban leg ihnen für auff bie Thurschwellen bie Beichen pes dien Buchs, fo unber Aftarothe Mimbt allein geborig [Vide tib. 4.] auff biefe laffe bir fdmoren , mofern bu ihnen nit murblich rneffen wolleft, bog fo bolb bu eines von biefen Brichen in bie Sanot nehmen ober bon ihrem gewöhnlichen Orth verlegen ober beimegen werbelt, ber Geift, fo barin begriffen, unvermalich erfulle, mag bas Briden ausweife, und beine fernere Anleitung mitbeingen merbe: Bolern auch in bem Beichen Reiner infonberbeit benennt mare , bag fie allefambt fculbig und bereit fenn follen, bie gebubelide Bhrtung zu feiften. 3m Fall aber auch nachmable andere Beichen bergleichen, fo jego nit jugegen, bon bir gemacht merben follen, biefelbe ebenmäßig, alf bie ju vollstreitben. Radbem fies nun gefchwohren, und ber Sarft an ibrer Statt angelobt , fo bebe biefe Beichen bon ber Abur auf und beruffe ben Dagoth, nach bemselben ben Asmadi und legislich ben Belgebub. Diese alle habe und tractire wie Aftaroth, und alle Beichen, worauff se geschworen, lege bermassen zusammen, bas du sie mögest erkennen in welches Capici sie gehörig, ober wogu sie nuzen.

Nach biefem beruesse Affiaroth und Asmobi gugleich, mit fambt ihren gemeinen Geistern, leg ihnen berfelben Zeichen iar und laß fie gehörtermaßen daraus ichvochren, besgleichen ruesse voleberumb Asmobi und Mogoth zusammen mit ihren Dienern und laffe sie dorere gabltermaffen auch auf ihre Zeichen schwöhren und asso all, wosera bergleichen gemeine Zeichen vorhanden.

Ebnermaffen verhalte dich mit benen 4 anbern Underfürsten. Dech berueffe fle erstlichen alle 4 zugleich sambt ihren gemeinen Dienern, laffe fle auff gemeine Beichen schwären. Dernach Amahmon und Ariton zugleich. Entlich iedwebern besonber, als wie die vordern. Und nachdem du dieselben Belchen alle aufgehoben, so begehre dann an einen Jedwebern deren 4

letteren befonber beinen Dienftgeift, biefe lag bir feinen Dabmen fagen, ben fcbreib alfibalb auff, auch bie Beit, wann er bir bienen foll, barnach leg ihnen für bie Beichen bes Sten Cap, und lag fle ichmobren , nicht allein bie Belden , fonbern bag ein ieblicher unber ihnen von felbiger Stundt ober Beit an feine 6 Stund [:babon ein mehreres unbten: ] recht und fleißig aufffeben, bir fleißig und treulich in aliem , fo bu ibme feines Ambtes balber befehlen murft, bienen , auch nicht lagenhafft ober trugenhafft fich erzeugen, und mofern bu ihne einem anbern pbergeben ober ichenfen werbeit, er bemfelben eben fo treulich bienfthofft und geborfame, alf bir felbft, fein felle, und in Summa bir alles baftjenige laiften wolle, worzu er bon Got t, gu feiner Straff georbnet und geurtheilt merbe. Und blefen Broces balte nun aff mit allen Unberfürften, big bir alle beine Beiden, auch bie 4 Dienft - Beifter gufambt ben anbern allen auch gefchmobren baben.

# Daß fechzehnte Capifil.

Sandlet, wie man bie Griffer wieber benhrlanben foll.

Die Bembelaubung ber Gesster sewohl in blesem Iten als in benen volgenten Adgen bedarst Keiner Unebstände, dan sie seine selbst lieber welth als nade bet einem fromwen Monn. Daruned ift albier Kein anderer Uhre laub als blese, nemblich in dem erst und andern Aog, wan du mit denen 4 Obersärsten, dar aufgeredt und den Erd von ihnen endplungen, so fortich zu sienen: "Das sie der himmelben nur wieder an ihre Derter ziehen, und das sodalt sie berneffen, ihres Erds afngebendt und erscheinen sollen oder ftraff gewärtig fein."

Den Iren Tag aber, fobalb bu bon benen 4 Unberfürsten und ihren Botten ben Gib, überall berfelben Baiden, empfangen, bestellten den auch bon benen 4 lettern Dienstgelftern, so magstu ban iedwebern hausgen alfbalbt mit obergehlten wortten obsertigen. Deven

Dienstgeiftern aber follftu gebieten, bag berjenige, bem bn ju folder Stunde fichtbahr ober unfichtbafte in waß Gieftalt bu begehreft, berbleibe, auch ber andern Jedmeter seine Beit mohl wahruchmen, ban biefe 4 beuhrlauben fich felber nach Aufgang feiner 6 Stunden.

## TO SERVICE OF

# Das fiebzehnte Capitl.

Sandtet, wie man ihnen, ben bofen Geifern, auf ihre Eragen autworten und auch ihren Begehren begegnen folle.

Unangesehen bag ber leibige Teulel wohl weiß, bag du ihme nichts schuldig, auch bag bu bieß werdh under Gattes genade und Barmbergigteit, auch ber heit. Englen Schutz und Schirn angesangen, so underallei er boch nit sten Gebl zu versuchen und bich auf mancherlen Arth und and den werg zu südden, aber flehe nur sieif and getrost, wante weber zur Archen noch zue Lindben;

ftellet er fich wilbt, ibue bu auch besgleichen, erzeugt er fich bemutbig, fo gebarbe bich auch nit gar ju raub, fonbern balte Daag in allem; begebrt er an bich ober fragt, fo antwortte ibm nach Gingebung beines heil, Engels, wie fichs gebührt. Und wiffe, bag bie & Dberfürften cer allen anbern bart an bich feben, und bir fürwerffen werben, wer bir felche Macht geben, ober wie but fo fedb ober bermagen fein barfeft, fle gu berneffen, ba bu bod miffeft, wie gewallig fie und funbthaftig bu fepeft, fie werben bir alle beine Gunbten beriftrichmudben, auch fonberlich bon beinem Blauben an Bott mit bir bisputiren wollen. Biftu ein Bub, merben fie fagen, bein Glauben fen bereits von Gott bermorffen, bu balteft auch bas Befeb Gottes nit , wie fiche gebührt, bu treibeft Abgotteren ac. Biffu ein Belb, werben fie fagen, mag Batt ober fie mit bir gu thun haben, ober bu mit Gott ober ihnen, ba bu Gott nit fenneft , und er bich auch nit. Biftu ein Chrift, mag bu mit Bubifchen Geremonien ju thuen, marumb bu

beines Gottes Gefes unb Debnung nit gebercheft, bif alles laft bich nit feren, alb ibnen furt und frobliche Antwort, baft fle nach biefem allem nit ju fragen, und ob but gleich ein großer Sanber, fo babe boch berfenige wabre Bott, ber Bimmel und Erben erichaf. fen , und fie ju beinem Buef-Coamel berbammet, beine Ganbten bergieben und nach. gelaffen, und bag bu ibm furan, mag Glaubens auch bu gemejen feveft , Reinen anbern Bott erthennen, bethennen, ehren und beblenen wolleft, alf biefen groffen Gott und eingigen Berrn ber ganten Welpt , in Grofft, Dacht und Gewalt, beffen but ihnen noch. mablen gebieteft, bir zu geborfamben, Wan fie bergleichen Antwort bernehmen , werben fie ibr Gefang anbern, und anfangen, an bich ju begehren, bag wenn bu wolleft, bag fie bir bienen follen, bu ihnen auch binwieber bienft. und bich ihnen erabeft, ba bat bich abermabl fcon bein Engel mit Antwortt berfeben, nemblich baf Gott ber berr fie ju bienen und nicht bich ju ihrem Diener erichaffen. berbamniet und vernetheilet hat. Nach biefem werben fie eines Menfchen Seele, barnach
ein Beib ober ein Gliebt begehren, allwegen
bag weifte zuvor, bu aber wirft berichtet febn,
tag folde alle in beiner Macht und Gewalbt
nit, fender bes herrn beines Gottes feben,
und daß nicht ihnen, fonder allein Gott Opfer
gebuhre.

Weifer werben fie an bich bogehren, baß bu in biefer Weischielt keinen andern Meuschen underweifen sollest, damit sie nicht noch weister beherrichet werden, du aber seigle jewildig die Wunder Gottes zu loben, dieselbe aufzubraten, und beinen Rächften auch in der Belisheit Gottes deines herrn zu underrichten. Auff das weuigst werden sie dich bieten, du sollest mit beiner Weissheit ihre Leibeigne und Bauberer an ihrer Kunft und Berecke nit hindern ober schaben, du aber seigl schuldig und verbundten, die Feinde Gottes deines hering und verbundten, die Feinde Gottes deines hering und verbundten, die Feinde Gottes deines hering und verbundten und beinem Nächsten, bei genem Rächsten

ber burch fle beleidiget und beichabiget murb, ga beichuben und gu vertheibigen.

Mit biefen und bergleichen Begehren werfle bir alle zusehen, wie auch die Dienftgeister sonberlich bitten werben, baff bu ihnen verforecheft, fle nicht andern zu übergeben ober zu verschenten.

NB. Aber hutte bich bor allen Dingen, burchaus nichts zu versprechen, sonbern biefen magftu antworten, bag ein ieber frommer Mann bem anbern mit allem seinem Wermegen [: barunter fie auch begriffen:] gu bienen ichnibig sepe.

Wan fie aber entlich alle sehen, baß ihre hoffnung ein Erndt und mit ihrem Begehren nichts erhalten tonnen, werben fie fich ergeben, und anderst nichts an dich begehren, als daß du ihnen nit zu dart ober zu sireng mit gebieten fein wollest, barauff die Annwort, wosern sie fich gehorsamblich, freundlich und willig erzeugen werben, mochte dein Engel i besten Weifung und Besehl du in altem

volgen und anhangen werbeft:] vielleicht ihnen auch befto gnibbglicher und linber fein.

\*E002-3

# Dag achtzebnte Capitl.

Sandlet, wie man fich fonften in allem gegen benen Beiftern verhalten foll.

Alfo baftn nun bie obgefetten 4 letten Capitl vernommen, wie man bie bofen Belfter begrofngen, auch mas man an fle begeb. ren. Item wie man fie auch wieber beubr. lauben und ihnen auff ibre Ginteftrff begegnen und unbergreifflich antworten folle, bernommen, auch gum Meberfluß, es werbe weitern Berichts gegen Mtemanbt beburffen, ban fa gewiß und wahr, bag ein leber, ber bon gangen Bergen und rechtem Gruft bie 18. Monath, ale thme befohlen worben, aufgebauert, fo wolltomblid getreu, mabrlid und flarlid bon feinem Gout-Engel unterrichtet wurdt, bağ ibme ja fein Bweiffel fann bortbommen, baraug er fich nicht leichtlich entlebigen ober

ertlabren tonnte, alfo bag bu und ein Bebe weber ofne mein feruere Griunerung genuge famben Beldribt und Unberricht bat, wie er fic gegen ben Geiffern au affer Beit perbolten unb erzeigen folle. Remblich role ibr Bere . unb nit ihr Rnecht , binmieberumb wie ibr Berr und nit wie for Gott, fonbern in affen Dine gen balte gebubrenbes Dietel, ban man bier nit mit Menfchen, fonbern mit bifen Beiftern au thuen, bie mehr miffen, alf wie von felbften verfteben tonnen, Thueft bu ein Begeb. ren an fie, und meigern fic beffen, fo benibe und betrachte juvor wohl, ob es beffen Umbt und Befehl fele, benen bu es auffaelegt, pielleicht gebührts nit biefem , fonbern anbern, ban fie auch ibre fonberbare Debnung baben, und mit ein ieber fann, was ber anbere, barumb bate mobl acht barauf, che bu fie mit Bewalt angreiffeft, erzeigen bir bie Unbergeis fter nochmabis Ungeborfamb ober fommen bir mit Lugen bor, fonberlich bie Dienflaelfter, fo berueffe ibre Obriften und Borfteber erinnere fie ihres Gibe und ihrer Straff, fo

fie ju gemarten, fie merben, mann fie ben Ernft feben , wohl bie Coulbigfeit leiften ; wo nit, fo rueffe beinen Gous - Engel au, beffen Straff merben fie fürchicht, Aber bochwag bu mit Gintem baben tanuft, fuede nit ntit ber Strenge ; ftellen fie fich in ber Berueffung etwas abicheulich ober ungeftaft. ober ergeigen fie fich ungeftimb und wilb, erfceede, fürchte und ergurne bich nicht, fonbern thue ath ob bu ed nit achteit, weife ihnen ben gebeiligten Staab; molle fie ju febr jumultiren, fo flopfe 2 ober 3 mabl bamit auf ben Alter , bu legeft und ftifleft barmit ell ibre Unrube. Desgleichen folftu auch merten , nachbem bie Geifter binmeg gefanbt und abgeichafft, jo nimm bann bas Rauchwert bon bem altar, bag trage binauf in bas 3tmmer ober in bie Commerlauben , barquif bie Beifter ericbienen, berauche benfelben Det umb und umb, ban fonften nidebten bie Beifter Unglud ftifften, und anbern Leuten , bie bortbin fommen, nachmals fchablich fenn ober Berbruß geben,

Willen num mit beinen Beichen, fo bir int 4ten Buch pergeichrieben feint , bich befrieble gen und vergnügen, und weiter feiner anbern begebren , fo magftu ben nechftvolgenten 3'ag ben Canbt allen binweg raumen und in ein flieffent V fcbutten laffen, boch bag biefes V und fonberlich biefer Orth nit beichiffet merbe. Begehreft bu aber anbern mehr Gachen weiter nochanforichen, fo lag alles bleiben wie es flebet, zu bem Enbte, alf ich bir im letten Capit! fegen merbe, Die Bebeit - Rammer aber tamiffu alfo refn und fauber fur bein Bettbauß erhalten und behalten, fo bu willit, aufambt bem Allear, welchen bu aleban mobi an ein anber Drt feben und verruden barfift, fo er bir in ber Ditte mit mit Bequemlichfeit ftunbte : ban in biefer Rammer , wan fie nit burch Beibbbilber ober anbere Unreinigfeit perunfaubert wirb , tanftu alle Gabath bie Anichauung beines Schut - Engels geniegen, und mas bu weiters in biefer Runft uon ibme begebreft, lernen , mon bu ben Gerin aller Geren, unfern getreuen Gott, barumb 18\*

bitteft, und bich bes Engels Unberweifung nach m Leben und Barbel verhalteft.



# Menuzehntes Capitl.

handlet non Ergählung ber Uamen beren Geifter fo berueffen werben konnen, und welcher Gerueffung nuglich.

Min will ich ber mein Sohn bie groffe Angahl ber Geifter auffgeichnen, bie bu alle ober nur eines Theils [. fo viel bu ban ihrer begehrft.] ben andern Ang der Beschwärung benen 8 Underfürften guftellen much und feisbige alle werden bir den britten Ang deneben benen Kurften erscheinen, und seint bieje sammtelich nit schlechte gemeine, sondern sünnehme, geschiefte und gescholnbte Geifter, deren Rannen mehrentheils von den Engeln eröffnet und angegeben worden, auch voo du es an deinem Schuhengel begehreft, kann er die solche Bahl mit Benennung mehreter anderer vernehren.

#### Die 4 Cherfarften.

1. Lucifer. 2. Leviathan. 3. Gatban. 4. Belial.

#### Dell' Marie Constitution of the State of

- Die 8 Underfürften. 1. Afteroib. 2. Degeth. 3. Afmobi.
- 4. Belgebub. 5. Driens, 6. Baumen.
- 7. Uriton. 8. Amapmen.

#### Die 4. Underfürften.

- 1. Driens. 2. Papmen.
- 3. Ariton. 6. Amapmon.

#### Semeine Beifter.

Morech, Serap, Prorones, Rabhi, Kafem, Bereich, Thirama, Aluph, Meschamach, Widen, Frasts, Sapa, Melach, Molabed, Oparchos, Kudaton, Methaue, Bruah, Apollyon, Schalmal, Myrmo, Welamed, Bother, Schab, Edvalon, Wannes, Obebomah, Jachier, Svar, Woschel, Pechah, Saferim, Katsin Bosphera, Budad, Koben, Cuschel, Sahma, Path, Sackel, Nalva, Rascheier, Rogah, Mon, Eristell, Valva, Rascheier, Rogah, Mon, Eristell, Rascheier, Rasch

mites, Trapis Nazio Cihomin. Afpadit. Naft. Beralit Emfatison. Baruch. Girmil. Aslet. Delmis. Afinel. Drusinon. Afturel. Alabison. Kafecien. Lomfol. Disnirt. Bliroti. Affecton. Bagrion. Parenafast. Sorofim, Gerieson. Airoson. Pirickl. Alagill. Ogelegon. Berubes. Werison. Losimon. Asgaras. Igison. Gricgas. Ligefor. Aforega. Parustu. Giges. Airberton. Ramarath. Igeway. Goloma. Kilif Newmolas. Alipus. Goverion. Amilies. Mamages. Bromathos. Wetoseph. Baraschou.

## Rachfolgende feind Die gemeine Geifter Aftarothe und Ufmobi.

Ameuril. Drienell. Timira. Dramet. Ancmaien. Kiril. Bubamabub. Manar. Namalen. Amphelien. Abufis. Grentien. Taberir. Concasion. Obeiem. Taceto. Tabbat. Dusriub. Dman. Garefo. Dimurges. Reglet. Bemfebram. Giriel. Zgigi. Dofom. Darechim. Gerenar. Abahben. Dregamen. Logics. Grafir. Golog. Lenicl. Sagrys Boleman. Bislot. Galagos. Bagalen. Amstob. Afanci omahos. Argar. Afred. Sagarez. Ugalis. Erintibala. Habüng. Gogonir Opilon. Pasgubez Pajdop. Minaclon.

## Molgenbe feind die gemeine Geifter Amaymone und Arifone.

hereg Mgebel Rigelen, Trasonim, Clas fon, Trifacho, Sugalchen, Alerecha. Prias tron, Boleffa.

## Diefe feind die Beifter Aftarothe.

Amom. Camel. Terai. Aararon. Rab. Schriegen. Giriar Effanon, Bahal. Barvol. Gotes Iromonis. Riglos. Nimiric. Herich. Affirgi. Bagum. Sipolupos. Ilofon. Garías. Ugirpon. Gemagnu Argilan. Taruor. Lepacha. Ralores. Dhiagos Bafanal.

# Dies feind die Beifter Magoths.

Macheron, Natolico, Melat, Majabul Lappipas, Faturab, Fernebus, Barnel, Ubarim, Urgibo, Piquiron, Obac, Rotor, Arator, Butharuth, Garpinon, Arrabim, Kore, Fortefton, Serupolon, Magaleth, Ainageftos, Sikastir. Mecheben. Ligraphen. Melata Togora. Beturnob. Duellid. Somis. Lea tagin. Spris Charapl. Debam. Obagrion. Basthen. Lobid. Arloth. Panbori. Laboneton. Kanunfel. Coptar, Neireh. Mubabul. Charag. Kolan. Riligst. Corocon. Hipogon. Agilus. Magar. Echagir. Parachmen. Olofirmon. Dagiod. Oremonad. Hagos. Mintofa. Arakufon. Kimog. Jierag. Cheikaseph. Kofan, Getirums Lochaip.

Dies feind bie Beifter Mimpbi.

Jemuri. Mephaffer, Bafaron, Splar Enel Maggias, Abbebir, Greffees, Ormion, Schain nach, Gillaron Pharism,

Dip feind bie Geifter Belgebub.

Altenor. Armaffa. Bettfares. Cantarion. Corilon. Diratifin. Eraftfartfen. Elipinon. Garintraus. Sipiilipis. Crapmion. Lotifar. Chpuningmorus. Rareiefa. Natales. Lamalon. Byarim Afohim. Golog Namiros. Ifaroth. Teteam. Ifon. Remail. Chilat. Bilel. Iromes. Bealhori. Jamai Arogor. Ipatys. Olajety.

Saveman. Samechlo. Alojon. Segojel. Barob. Ugobog. Saofub. Amploni, Bliffet, Granen. Bagaluft. Aprinis. Lemalon. Stabuca.

Dis feind Die Beifter Driens.

Gegeron, Sarfiel, Goredma, Turitil. Balachman, Gagtion, Mafalach, Bagol.

Dis feint bie Geifter Paymons.

Ichrifem. Sumuran, Aglafes. Sachamet. Agafalp. Rafpofa, Charon Bafenes, Bugula. Caraham, Kaffes. Wemnolit. Tafaros. Afiolit. Worth.

Dig feint bie Geifter Aritone.

Anabir. Eferet. Roforan. Regani ligites. Serabmi. Calamofp. Sibolas Forfajon. Anbrachor. Bolifer. Blaton. horaful. Saris. Aforim. Relion. Diembys. Calach. Sapofon Ormeol. Charombon. Caron. Regerion. Desgalogim. Irmenos. Clampt.

Dis feind bie Beifter Mmaymons.

Stamgifon. Sirgflis. Bariel, Tarabim. Bumaham. Afejely, Erfeya, Bemrot. Rillim, Lapifi. Abarof. Theraos. Gibfi. Drifton. Efris gis. Apilli. Daley. Driftoph. Cargofte. Aillima.

# Bwanzigstes Capitl.

Sandlet, maß der Magus nachmalis vornehmen, und wie er in Genein alle Würkhungen angreiffen und waß er begehret in das Werek richten folle.

Dowohl bu, mein Bohn Lamech, viefes Werf, wann es bis hieber ift kommen, bermaffen fo weit gebracht, bağ bu ben beiligen Namen bes herrn, wan bu auch taufendmal tausend Bungen hätteft, nicht genug loben, verifien und danken, auch beinen Engel, wie fich's ges babrt, ebren könnecht fo ift es boch noch nit genug; sondern nuneft diefer Underveilung und Lehrung auch ein gnetes und folches Ends machen, das es dem groffen Schas, so du gefunden, nach reinem Bermögen gleich-somig sied. Desgeleichen folft auch wissen, wie solcher unermehliche Reichtbum ber Ge-

babe nach ju gebrauchen und angulegen fene, bamit es nit gu beinem Schaben und Berberben gereiche, ban es ift wie ein Comerbt in beiner Sant, bu fanft es ju aliem Bofen misbrauchen, und Gott beinen Geren aus tommt feinem Gnael vertreiben und fie befenbigen, bu fanft bich auch felber barmit ermurgen und bergweifelt ums Beben bringen. Ban bu es aber ju bem Gubte, worgu et gemacht ift, gebrancheft, nemblich beinem Reind bem Teuffel barmit obauffegen und in beine Gemalt gu bringen, fo braucheftin es recht und mit beinem beil und Rus nach ber Lebre, alf bir ber gute Engel gegeben, und ich bir jum Ueberftuß theils mieberholen und ju Gemuth infren will.

Rachbent nun bie Beichmörung und Beebbigung ber Geifter vollendet, welches auff ben eiften Borfabbath nach bein Lauberfest beichehen, fo being benfelben Sabbath fombt benem anbern nolgendten Tagen bis wieder auf den Sabbath in bem Lob, Preof und Dando beb herrn zu, ibue auch biefe 8 Tag für beine Berson feine tnachtliche Arbeit, sonbern begebe fie gleich alf wie der verwichene tes Lauberfest mit Freuden. Thur auch diese Beit poer keine Berueffung im Geringken, weber der öhfen ober Dennstgler bis bemeite S Tag um seint, dan magst zu dich beines Gewalts ansangen zu gebrauchen mit der Bescheidenbeit und Nachgebung, als volgende Unbervorisung zum Theil mit sich bringt.

- 1. Erftlich und vor allen Dingen hute bich, bag bu feine magifche Burdhung aber Berueffung, sowohl ber Dienfte als anderer Geifter auff einen Cabbath thuest ble Beit beines Lebens, ban dieser if bes herrn Tag und ber Tag seiner Rube und helligung, als bu wohl weißt, ben softu fepern und heutg balten.
- Date bid, Mics, waß Gott und bein Engel bir offenbart in biefer Runft nit gu ibrer Unebr, Berachtung ober würdhicher Uebertreiung bes Gesehes zu mißerauchen.
- 3. 3ft biefe Beigheit nicht gu Schaben und Rachtheil beines Rachften ober Burmis, fon-

bern allgeit gu bes herrn Chre und feiner Greaturen Rugen und Bobliabrt angumenben und ju gebrauchen.

- 4. Wofern bir bon beinem Engel eine Burdbung, fo bu bor bir haft [:wie bu ban nichts unbefragt aufangen folleft:] wibber- rathen ober ju thuen nit befohlen ober ber- boten, fo bute bich, bağ bu joldes nit hale-fariger Weif ins Werd febeft.
- 5. Sacte bich, bag bu in feinem Weg weber gegen gute Engel ober auch boje Geifter feine wortt rebest ober gebrauchest, so bu mit volltommenlich versteheft, bann bein Engel bich für einen Leicht- und Soffartigen; bie Bojen aber für einen unberfländigen Efel bich haben und feiner zu erscheinen bich warbigen routere.
- 6. Gire bich für allen Bauberer-Künften, Bucher und Teufeld-Beichwerungen, mas guten Schein und Geftalt fie auch haben, und nimm ohne Rath und Erlaubnug beines Engele berfelben feines für zu probiter.
  - 7. Bute bich, bağ bu ban beinem Gonge

engel feine Erbffnung ber Beichen, fo ju Schaben und Unglud geboren [: offt unten beffer vorgemerdt wird:] begehreft, ben bu ihne barmit hoch beleibigen wurdeft.

8. Der Reinigfeit bes Beibs und Riciber befleiffe bich jebergeit und vor allen Dingen.

NB. Aber noch vielmehr ber Reinige teit bes Bergens, ban folehes ift bir vonnothen, milftu anberft Bemeinschafft ber Grifter haben.

- 9. Sute bich, mit beiner Weisheit feinem andern in bofen und ungebubrlichen Sachen zu bienen, sondern betrachte es zubor mohl, ebe bu einem willfahreft.
- 10. Den Schubengel begehre nit zu bemuben, bag er bir ericheine, es fene ban, bag bu feiner boch bonnbiben habeft.
- 11. Die Dienstgeister branche auch nit, barmit beinem Rochften Schaben zu thun, aber in nuhlichen Wirftungen laffe fie nit feiern. Bebendhe bich auch wohl, ebe bu einen berfelben verschenfieft, roem bu biefen

fcentheft, ban er fan auch wogl wider bich gebraucht werben.

- 12. In Cachen, fo bie Dienfigeister berrichten tonnen, benniche bu aubere Beifter nit, ro fepe ban, bag bu bes Dienfigeiftes fenften benotbiget, ober thue binweg gegeben hatteft.
- 13. Laffe bie Dlenftgeifter nit zu gemein mit bir werben; ober laß boch nit in biel und bobe Gefprach mit ihnen ein, fie burfften bich vobereilen.
- 14. Bu ben Dienftgeiftern brauche fein Beiden bes 4. Buche [: ausgenommen bes 5. Capitis:], williftu eiras von ihnen haben, fo befehls ihnen munblich.
- 15. Treibe und fange nit juviel Burdhungen auf einen Tag an, fange auch feine anbere an, es fepe ban bie vorbere beim Enbie, big bu recht in ber Runft erfahren wirft, ban es bir im Aufang gar ju schwerer Laft fein marbe.
- 16. Dine befonbere groffe Urfach rueffe feinen bon ben bier Saupigeiftern obec 8 Un-

berfürften, ban je melter folde bon ber feinbe, je beffer es fur bich ift.

17. 3e weniger bu auch bie Geifter in fichtbarer Geftalt erfcheinen macheft, je beffer es ift, wan fie nur bein Begehrn fonften er-jüllen.

18. Alle Gebett, Berneffung und Beschrodrung und in Summa Alles, so in dem britten Tag gerebt wird, foll nit seis, verzüglert
vober unversächtig gemurmelt; auch ult närrischer oder unstaniger Weise ausgeschreten,
fondern mit nankrischer und menschlicher Stimme
und Nede nit zu sout nach zu fill ausgesprechen und geihan werben.

19. Solle die Gebett-Cammer die gante Beit ber 18 Monate und auch hernach für und für alle Gabbath, bie erften 2 halben Johr alftall nach bem Morgengebett, aber bas lepte halbe Jahr nach bem Mittag, und badie feit, wiederum nach bem Vorgengebeit fauber gefehrt und von allem Unrath geerie niget werben.

20. Bate bich ben ber Dacht feine fürnehme

ober michtige Burdhung biefer Magia ohne beionbere groffe Dioth borgunehmen.

21. Rach verrichtem Werdh folft alle Johr bie erften Worfabbathe nach bem Befach und Lauberieft faften und bid allein mit Waffer und Brob erauiden.

22. Lind bie Beit beines Lebens nit unordentlich leben und effen, fonberlich Truntenbeit flieben.

23. Du follft auch juhrlich ben 1. Cabbath nach vollenbetem Lauberfest zulamm. ben volgenden Tagen bie Jahrtzeit und Gebichfinist bes Gueis, fo bir Gott, ber herr, auff folde Beit gethau und gegeben hat, allerhines wie bas Lauberfest bearben und feiern.

24. Die brei Tag, barinnen bu bir boje Geifter bezreingeft, folftu bich mit Bugemuß und Waffer noch betragen, aber bernach bic beieberum ber ordentlichen Greifen gebrauchen.

25. Gute bich auch, bag bu bie gangen 18 Monat und auch bie brei volgende Jahr tein Blut aus beinem Leib verliereft ober mit Gewalt berauslockeft, ausgenommen woß bie Ratur felbften für fich an bie Sanb ober, aus bem Saupt ausmerffen mirb.

26. Definleichem folftu bich bie gante Beit ber 18 Monate, auch bas nöchfte Jahr endbalten. bag bu feinen tobten Leichnan, er fei Menich ober Thier, maß Abbes er auch gesterben, berühreft; vielneeniger mit eigner hand felbft ibbbeft, weber Thier ober Bogel, refa ober unrein.

27. Auch folften in gang bemefter Beit bich huten, dog bu fein Blut geniefieft, ob fen von mag. Thier ober getocht wie es wolle, ban es bem Beren und beinem Engel ein fonberlicher Greuel.

28. Defigleichen folftu auch in folder Beit lein Thier, so in feinem Blut orbritgt und erftidt, gefiebert ober bierfüßig, in beiner Speis effen ober genieffen.

29. Diefen und all andere Wornungen mehr, fo bu von dem Engel empfangen wirft, auch ihn und wieder in diefem gangen Buch bermeldt feint, folftu unfehlbar nachkommen und beine aus der Acht laffen, ban fie feint

alle sehr nühlich und nothwendig; sonderlich in benen ersten Jahren. Dun will ich bir bernach eine aussuhrliche Erklärung und Bericht geben, wie du die Beichen gebrauchest und andere, so du sie begehreft, bekommen follest.

Ge ift aber gu miffen, bog es, man ber Drerant Beiegenheit bat , unnoth, bie gefchriebenen Beichen ju gebrauchen ; fonbern ift genng, bag er mit nagurlicher Stimme ben Beift, in waß Befiglt er ericheinen und mas er aufrichten folle, rueffe und nenne : bat er aber megen umbitebenber Leuthe ober bofer Raderebe balber nit Gelegenbeit, fo mueg er bie Reichen bei Sauben haben, barff aber anbere barmit nichte begeben, alf folche mur fchlecht mit ber Sanb bewegen, es fen ibm ban ein fomerlicher Befehl begroegen gegeben ale polgen murb. 3ft'e aber, bag einer ettpas infonberbeit bon ben Beiftern haben will, bag nit in bem Beiden bermelbet, fo muß ers ibme auffe wenigft mit groeb ober brei Borten anbeuten.

Sierben io mordbe, mofern bu fing, fanftit mit einerlen Worten pitmable breverlei Gpras den reben, bas ift, bu fauft offimalen ben Umitebenben empas fagen, woburd bir Beifter [: bed) baß fie gubor gerueffen unb gemabnet feint : ] verfteben, maß fie thun follen und mas bu von ibnen begebreft, und wie grmelbt, auch wie man in ben Biguren fiebet, ift unnoth, bag ber Deifter fein Begebren mit gangen ausgebrudten Worten entrede. fonbern ift an einem ober zwei ber furnembften genug. Dan obwohl bie Beifter feines Meniden innerlide Gebanden bes Bernens miffen tounen, fo find fie bech burch ibre 2lrg. liftigfeit und fubtile Gigenfchafft fo bebenb, baß fie aus bem allergeringften Beichen and bes Meniden ganten Billen erfennen. 3a ich fage bir, bag es fein fann, unb ift auch quet, bag bu bie Belegenheit macheft, bie Racht gum wenigften eine Stund allein gu fein , alftban berneffe beine Beifter, bie bu willft gebrauchen, ban es bier burchaus feiner Geremonien bebarff, und genug ift, unb

befehl ihnen alled, was fie folgenden Sag verrichten sollen, erklare ihnen auch bas Beichen, es fei mit Reben ober Winthen, wan bu willft, bas fie operiren, und also hat es Abromelim in Egypten und Joseph zu Barts geoffeger.

Was nun iftr Seichen und Murdungen jedlichem Geitt gugehören, volget nuber borfelben Anstheilung.

Depgleichen wie jedliches fell gebraucht werben. Item wie man sowohl bieje als andere von ben Beiftern noch bekommen mag, ichreiben und zweczen bringen nuffe. Wahr ift, bag noch unzählbare Würdhungen, gute und bofe, seind, beren Beichen nicht bierin beschrieben [:ban es were wegen der Biele ein unmöglich Ding:], und bleje, so bierinnen verzeichnet, seind allein genügend, bieses Werdh vollsommen zu machen und mit Abaten zu bereifen.

Ban bu nun eine englische Burdhung burch Beichen berrichten willft, fo nicht bierinnen befchrieben [: ich rebe aber bieb Ores von

guten und nutbarlichen Burdbungen:7 fo mueftu bu foldes von beinem Schubengel begebren auff biefe Welfe: Safte ben Sag gitbor, barnach volgenben Wergens, wen bu bich rein gemaichen, gebe in beine Bebett-Cammer, fteile beinen Blauchgliar an femen Drt. befleibe bid mit bem meiffen Biod, zinte Pame pen und Raudwerd an, lege ban eine reine golbene, filberne ober eine michferne, Tedige Tofel bie mit bem beiligen Del berührt worben, auff ben Altar neben bas Mauchiaß und rueffe ban fnieenb gu bem Berrn, bande ibme por feine Bute und bitte ibn, baß er bir feine Gnab und beiligen Engel ichiden wolle, ber bich in beiner Umriffenbeit unberrichte, und in beinem Begebren willfahre, tweffe auch ju beinem beiligen Coup-Engel, baf er bich murbige, fich erzeugen, und bir Murreifung geben wolle, wie bu bas Beichen zu biefem ober jenem Werd machen und bereiten folleft, in foldem Webeit verharre nun inbrunfliglich, bis bu ben Glang beines Engels in beiner Caummer ericeinen fiebeft; algban

merde fleiffig auff, ob und mag er bir bee Beidene baiber jagt und befiebit, und nachbem er feine Bort gerebet, fo ftebe auff und gebe ju ber Safel, ba wirftu bas Beiden, wie es gemacht werben felle, gufammt bem Ramen bes Beiftes, ber es verrichten foll, und feines Gurften, auff ber Tajel geschrieben finben, ale pb es ein Tau ober Schweiß mare. Die Tafel aber berühre nicht, fonbern fdreibe algbeit bas Beiden , wie es bir fargebilbet , ab , biefe Sofel aber lag liegen bis Abends, ba berrichte bas orbentliche Gebet und Dandfagung und behalte fle abfran in einem feibenen Tuch eingewideft wieber auff; ber bequemite Tag aber gu folder Rachforfcung ift ber Cabbath felbften, ban, bamit berfelbe feinedwege entheiliger ober gebrochen merte, fo tonnen alle Goden am Borfatbate in Orbnung gerichtet werben.

Wan aber ber Engel bir nit erscheinen eber bas Beichen fich nit erzeigen wollte, fo feie biffen ficher, bag bie Würdung, ab fie bich gleich nit unrecht gebundet, boch nit

quet ober bon Gott erlaubet ift; fonbern er geiget bir bermit au, baff bu babon ablaffen und etwas Rügliches und Beffere begehren folleft.

Die Zeichen aber zu bofen Sachen werden viel leichter zuwegen gefracht, indeme den mach bem Rauchwerd auberd nichts thuest als bein Gebet zu Gott und Demitbigung zu beinem Engel, barnach belleidest bich mit bem weisten und seibenen Rodt, auch Gürtel und Etiraband, dann niamst bu ben Stab in die hand, stellest bich bes dem Altar gegen ber Somerlauben und ruffest bie 12 Fürsten als die ihr ber Beschwerung bed anbern Ange, wie oben steher, getban, auch in selbiger Gesstalt.

Bon fie nun ericheinen, fo befehl ihnen, bağ fie von bir nit meichen, bis baß fie bas Beichen bes begehrten Berche gufannat bem Rahmen ibres Dieners, ber es vollziehen foll, eröffnet haben, ba wirftu alfibalb feben ben Obriften, bem folches Berch gehort, hiefür treien und bas Beichen gufammt bem Rahmen

bet Beifis f: welcher unfichtbar mit alien feinen Gefellen jugegen:], in ben Sanb geich. nen, ban laft bir ben Rurften und Diener auff bas Beiden, ale wie oben beideben, bedaleiden bie anbern auff anbere , fo etwan bir unterbeffen von bem quien Engel geoffen. baret morben, ichmoren und angefoben Alles, wie oben im 15. Capitl angezeigt, nach biefem mant bu fie mit abftebenbem Urlaub wieber abbanden; bod folfte bas Reichen im Canb gupor abichreiben, ban bie Beifter in ibrem binmeggieben foldes felbft wieber ausloiden. Wan fie nun binmeg, fo nimm ban bas Raudwerd und berauche ben Ort wieber, wie ich vorgemelbt.

Diefed ober beschreib ich bir nit, bag but bergleichen thuen ober begehren folltest, wie auch die unten geschriebnen Exempel nit beswegen fürgebildet, sondern allein, bag bu die gange Bollfommenheit dieser Kunft, und was man barmit thuen kon, sebest biffen nur von voger lebelk fiffen in diesem kall williger, gehorsamer und geschreinder

feint, als in ben auten Berdben, barum babe mobl Acht und balte bid an bie Begleitung beines Engele. Die Beiden aber, fo nachmable bewegt mit benen gewurdhet und bas rauff pen ben Geiftern gefchworen wirb, bes burffen gu ichreiben und ju machen feiner befenbern Auffmerdung, Dinten, Bapier eber Bebern, auch feiner fonberlichen Beit, Sag, Stund ober anderer Umftanb, fo bie faliden Teufele-Rauberer in ibren betrüglichen Gurgebungen gebrauchen, fonbern ift genug, bog fie fleiffta und recht geichrieben, es fene mit maß Dinten ober auff maß Bapier ober anv berer Ding es immer wolle, allein, bag bu wiffeft und erfenneft, ju was Berdb jebes Beiden geborig, welches bu ban leichtlich burch ein orbentlich Regifter auffzeichnen und auffmerden fanft, bie meiften unt beften aber follen auch por Anfang bes gangen Berde gefehrteben und bis ju feiner Beit in ben Gaften bes Mitare aufbehalten merten, auch nachmable man bie Beifter barauff gefchmoren, folitu fie an Ort und Gubten bermaffen

bewahren, baf teine andere Berfon fie berühre oder anichaue, ban fie baburch in groffe Gefahr tommete.

Bolgen anjeso bie nachgeschriebnen Beichen, welche von ben gueren ober bojen Euglen eröffnet woeben, auch welchem Fürften jebe Birdhung fonberlich zugehoren ober unberworffen.

Die Zeichen oder Characteres Des 4. Buchs, fo allein von bem heiligen Schutengel groffenbaret worben und werben, feind.

Das 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 25, und 28, Capitl.

Diefe volgendte Zeichen werden Abeile von dem Schnhengel, theile von den Geiftern geoffenbaret, derowegen ohne Erlaubnuß des Engele einem frommen Mann darmit ju murchen nit erlaubt

ift, und folche feind:

Das 2, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 26, und 29, Capitl.

Diefe volgendte werben von ben bofen Beiftern allein acoffenbaret und ift bas

9. 21. 22. 23. mnb 30. Capiti.

Bolget anjeno erfilich, welchem Fürften jebes Capiel Wardhung unbermorffen.

1. Mftaroth und Afmobi.

Berrichten zugleich bie Beiden und Barthungen bes 6. 7. und 19. Capitle bes 4. Buchs.

2. Usmodi und Magoth.

Berrichten zugleich bie Burdung bes 15. Capitle und 4. Buche.

3. Aftaroth und Ariton.

Berrichten beebe bas 16. Capiti bes 4. Buchs burch ihre Diener, aber nit zugleich, fonbern ein jeber befonbers.

4. Orieus, Papmon, Ariton und Amanmon.

Berrichten burch ihre gemeine Diener volgenbe Capitel bes 4. Buche, bas 1. 2. 3. 4. 5. 13. 17. 27. und 29. 5. Amaymon und Ariton gugleich. Berrichten bis Werdh bes 26. Capitle bes 4. Buchs.

6. Oriens affein. Das 28. Capiel. 4. Buchs.

7. Pahmon allein. Das 25. Capiti, 4. Buchs.

8. Aelton allein. Das 24. Capil, 4. Buchs.

9. Amaymon allein. Das 18. Capiti, 4. Buchs.

10. Aftaroth allein. Das 8. und 23. Capitl, 4. Buds

11. Magoth allein. Das 10. 11. 14. 21. und 30. Capiff, 4. Buche.

12. Afmodi allein. Das 12. Capitl, 4. Buchs.

18. Weelzebub allein. Das 9. 20. und 22. Capitl, 4. Bucht. Bericht und Erflärung, was ben jebem Capitl des 4. Buchs insonderheit zu beobachten und zu merechen.

Erftlich ben bem 1. 2. 3. 4. 6. 7. 10. 23. 24. 25. 27. 29. und 30. Captil, 4. Buchs. Rimm bie Beiden in bie hond, ober legt auffe Saupt under bas Barett, fo bericht bich ber Beift beinblich in bas Ohr ober roll-bringt 2. Blatt, waß ihme befahlen.

Ben bem 3. Capiti, 4. Buchs, nenne ben Geift und berühre bas Beichen feiner Geftalt, barinnen bu willft, bag er ericheine.

Bet bem 5. Capitt, 20. Blatt, 4. Buchs, ift zu merden, bag ein jeber Menfch 4 Dienstober Familiengeister haben tann, aber nit mehr und biese tonnen viel leiften, als oben zum Abeil berzeichnet. Diese tommen von ben 4 Unberfürsten, wie schon gesaat.

- 1. Der Erfte bat alle feine Burdhungen bor Muffgang ber Conne bis auff ben Mittag.
- 2. Der Unber vom Mittag bis jum linber-

3. Der Dritte bom Unbergang bis jur Mil-

4. Der Bierte von Mitternacht bis wieber

Run flebet es bei bir, fle an gebrauden, in mas Geftalt bu willft, fie ju halten und einaufdlieffen, beines gejallens als lang bu willft, auch wieber himmeggufdiden, wan bu willit, und folder Geifter ift eine ungablige Menge in ibrem gall ju foldem Dieuft verurtheilt und jeblichem Menichen beftimmt. Unch babe ich bir oben befdrieben, wie fie bon ibren ffirffen miffen geforbert werben , unb blejes feind nur beine Dienftgeifter, beren feber 6 Stund Nage und Raches bir gu bienen fculbig, in mas Geftalt bu begehreft, Derichendeft bu aber einen ober mehr bon ihnen hinneg, als bir vergount und zugelaffen, fo fanftu bich berfelben nit mehr gebrauchen, fambern mueft gur Beit ihres Dienftes anbere berueffen.

Bifftu nun einen biefer Geifter von bir abichaffen, ebe feine 6 Stund verlauffen,

thueftn es mit Worten, fo bebarffe mefter nichts, fle feint gehorfamer und thuens lieber als fie fonnen,

Biffiftt nit reben, so schnelle ein trenig an bas Beichen bergeftalt, barinnen fie erscheinen, so fahren fie hinveg, also magst bu and alle andere Geister beurfauben. Aber meerde, baß bu ihnen solche Loofung wer Schnellen, wie oben im 16. Capit! fürhaltest, bandt sie beine Meinung wiffen, gefallt bir aber blese nit, so ermable bie andere,

Die Diensigeister aber, wan einer 6 Stund ausgerient, so zieht er babon ohne Ursaub, und fiellet fich ber andere eben in bes vortgen Gestalt und Dienst ein, haftu ihn aber berichendt, so bifftu bieselben 6 Stund ohne Dienstgest, wie oben gemelbt.

Bey bem 8. Capitl, 4. Buchs. Willftu Ungeneitter wie bort bemerkt, machen, so gib bent Beist bie Loosung mit Schuellen eben auff bas Beichen. Willstu, daß er zur Thur ftebe, so ichnelle unten baran.

Beb bem 9. Capiti, 4. Bucht, laffe Bieb

und Leuth in das Zeichen feben, ober berühre fie barmit wie dort bemerkt. geht, wellst den, daß man wieder ihre vorige Gestalt febe [: bievoil sie nit bertranblet, fondern unr berblendt feint:], so loge thuen das Zeichen auff den Kopf ober schnelle daran, du muest aber ansänglich den Beist neunen.

Ben bem 11. Capiti, 4. Buche. Biel und mancherlen treffliche Bucher in manderley Cachen und Rhuften, ionberlich in biefer, jo im Anfang ber Belt bis auff bieje unfere Beit gefchrieben worben, Die aller Botentaten Reichthum nit fonnten bezahlen, wegen ibrer Rollichfeit, nun fie aber alle verloren und gn Grand fommen, theile burch gottliche Anorbmung, ber feine Bebeimonus nit will burch folde Bittel offenbaren laffen . ban burch Bucher founte foreobl ber Unwurbige als Burbige viele Bebeimbniffe Gottet erforichen. theile berfelben feind auch aus Dingmuft ber bofen Geiffer, burd Baffer, feuer und ane bere icabliche Minel aufgefreffen und vergebet worben, bamit folde nit wieber in bes

Meniden Sante geratbeten, und fic, bie Befe fter . jum Geborfam und Dienft begroungen murben. Die 3 aber feinb biejenigen, fo atpar noch porbanben, theils aber unter ber Grben vergraben, theile in Dauern und anbern Orten verborgen, theils auch in bem Dicer berfendt und bied ift gefcheben burd Dronung ber gueten Beifter und Englen, bie gwar nit gewallt, bag bie bofen Geifter folde allerbings gu Grund legten und verreufteten, aber bod auch nit gestatten fonnten, bag fie einem febtmeben in Die Sant tommen, fonbern baft allein ber Burbige und ber, welcher burch gebubvenbe Mittel [: ale biefes unfere ift :] bon Gebeimbnuffen Gottes ju Ghren und bem Machiten ju Dus nachfuchet, berfeiben baunoch gebrauchen und viel, fo er in feinem Beritanb nis begreifen tonnen, ertennen moge. Co Diefe Bucher nun feint mit folden Beiden gutvegen au bringen, ban fobalb bu bem berorbneten Beift bas Beichen gibeft, fo erfcheinen bie Bucher, bie bu begebreft, und bab ich foldes probirt mit groffem Bunber, bag wan ich ein balbed 3abr in einem berfelben aneinanber gelejen batte; fo mare es nie von mir geneiden, aber fobalb ich nut ein einziges Bort ober Beiden wollte abidreiben ober abmerden, fo ift es por mir perfchrounden, ja, man ich auch ein Ding in guete Bebachtnit gefaßt unb nachmabis qu idreiben begebet, ift es mir unmöglich gewefen, nur einen einigen Buchftaben ju mablen, barans ban Obberubrtes mobl afgunebmen und zu ichlieffen.

Bep bem 12. Capitl, 4. Buch. Diefes verrichteft bu mit Schnellen an bas Beichen unb ber Beift bringt bir ben Bericht in bie Obren, aber baftu bergleichen etwas, fo ichlecht es auch ift, erforichet, fo burte bich ale lieb bir ift bes Allmadtigen Beift, eine folde erfannte Beimblichfeit Riemand ju offenbaren, ban bu um Geel, Leib, Gint und Blut baburch fommen barffeft, auch ift noth, fo offt bu ein fold Berdh miffen willft, bag bu in Bemeaung bes Beidens bie Berfon, beren Beimb. lichfeit bu erforicheft, mit Ramen nenneft,

Ben bem 13. Capiti, 4. Buchs, mit grunb-20 \*

lider Babrbeit f: wie früber bemerft ? fonnen wir beständig feben, baff ber Denich in feineut Abfterben in 3 unberichiebliche Theil gefest und getheilt wurb, bas ift in Leib, Geele und Beift. Der Leib wirb in bie Erben begraben, bie Geele fabret an Gott ober guns Teuffel, nachbem ber Menich mobil ober phel gelebt, ber Beift bat feine beftimmte Beit bon bem Schöpffer, bie beilige Babi ber 7 3abr. barfanen er noch auf Erben berumidmebt, fich reiniget, und nachmable refolvirt er fich auch und fahret wieber babin, pon bannen er ausgangen ift. Der Geelen Ctanb ift unmonlich gu antern, aber bie gottliche Gnabe bat une barnach, vielerley Urfachen balber, fo wiel augeloffen, bag wir mit Stiffe ber Beis fter Leib und Beift mieber gufammen bereinigen und bie otbestimmte Beit noch ju vielen unfern Dutbarfeiten gebranden tonnen, und obwohlen folder vereinigter Leib und Geift alle Weife und alle Hebung thuet, fo guber ber gaute Corper mit Leib, Geele und Beift gethan, jo ift er bed fein bolifommener Leib,

fenbern ein Leib obne Geele, berum bute bich, ban bu ibne nit miffbraucheft, ban bieje Gnabe Gottes ift jum Guten und mit gum Bofen berlieben, und biefes ift eines bon ben allerbodeften Webeimbnuffen biefer Runft, ban barinnen alle ffirnembe Geifter wurdben unb bebarff anbers nichts, als alibalb ber Menich abgefdieben, fo loge ibme nach Beit bes rierten Theils bes Tags bas Reichen auff, unb fobald er anfabet fich auffgurichten und gu rubren, fo beffelbe ibn mit gang neuen Rleis bern von gueg auff, in benen Rleibern aber fene oben ein foldes Beichen als ibm auffgelenet morben, eingenabt, auch jo offt er ein neu Rleib anlegen wirb, foll bas Beiden barein gemacht werben. NB, Und rofffe, baft nach Bericheinung ber 7 3abr, gerab in tem Bunft, barinnen ber Beift mit bem Leib fich wieber vereiniget, berfelbe urploblich abitbeibet, ba ban feine weitere Grlangerung moglich ift, une biefes Werde Brob bab ich mit eigenen Augen gefeben, ba man einen abgeftorbenen gurften Itbeffen Ramen nit gu nennen if alfo wieber erftaltet und 7 Jahr lang auff Erben erhalten, bis bag ber junge gute, ale fein Sohn, zu befferem Alter gen langet und bas Land alfo erhalten worben, bas fonft ohne Wittel in frembe hande und Gewalt fommen ware.

Bep bem 14. Capiel. 4. Buche. Unfichtbarteit ift gant leicht zu erbalten, bach weirb
mit gestattet, daß ein Menich ben andern soldergestatt an Leib und Leben verleben kann,
und obwoold durch biejes Mittel einer bem
andern an Sab und Gut Schaben zusügen
und bas Seinige entiremben und sonst viel andere liebel stifften fann und nag, so ist es
bach nit billig ober recht, auch ansbenklich
ben Gott in bem heiligen Geseh bed großer
Straff verbotten, dan ein jedroeber solle
kunft zu gutem Ende und Borbaben sobel
immer möglich und nit zu Wesem ober Schaben mißbrauchen.

Und haft allhier 12 Beichen gu 12 unterichieblichen Geiftern, bem Burften Magoth gugeborig und unterporffen, beren einer gleich fo frufftig ift ale ber anber, barauf magft bu brauchen, welches Beichen bir beliebt ober gefallen ihnet, und loge bas Beichen unter bein Barett ober Gut auff bas bieffe Saupt, fo biftu alsbalben unfichtbar, willftu geseben sehn, fo nimms wieber binneg.

Beb bem 15. Capitt, 4. Buds: Dieje und anbere Beiden, fo in bief Capitl geborig , welche bu willfil gebrauchen , leg gwis ichen 2 verbedte Schiffeln ober beichloffene Rannen, ftells füre Benfter ober in einen Garten ober Goff, bu fanufts auch auff bem Relo thuen, bod gib Icht, bag unberbeffen Riemant bagu fomme, und che 1, Etunb aus, fo wirftu was bein Begeben gewefen, baben, finten und merden, bag bu mit folder Speif bie Leurb nit langer alf 3 Tag auffbalten fannit, ban fie fullet mohl Mugen, Mund unb Bauch , wehret auch bem Sunger , aber gibt feine Grafft bem Magen ober antern Gliebern bes Leibs. NB. Unch felften miffen, bag nichts bon folden Caden, Die ben Beiftern gebrocht werben, über 24 Grund bor Augen bleibt, fo mueftn ban wiederum frifiche Previfion ausfehicken, die Belchen, die du judor in die Schuffel getogt, wirftu allzelt wan die Prodifion angelangt, wieder under den Schiffeln finden, da gil gute Achtung barauff, daß du allein folche hinnen nehmeft, daß Miemand berfelben getocher werde.

Beb bem 16. Capiel, d. Enche: Man bu Echthe zu finten begebreft, fo rueffe ober kerorge eins von ben General- ober gemeinen Beichen, so wolch bir ber Geist solchen allebald weisen nober berfür schelnen laffen, ben mas Materi num berselbige sein wirt, ba wieff albald feln sonberliches Beichen berauff, so exefallt er nitmuternicht und flieben alle bie, so ihn bewoonen.

Ben bem 17. Capiel, 4. Buchs: Renne bas Ori, wo bu bin wellft und iege bas Beldern under ben Gut, aber schau wohl auff, bas bir ber Gut und Beichen nit etwan burch Unachtsamkeit vom Sampt follen, auch begib bich nie bet Nacht auff bie Reise, sonbern beh bellem Lag mit schönem Better. Ber bem is, Capiel, 4. Buchs: Entbinde ben Schaben und reinige ihn von aller Unjanberkeit ber Bflafter und Salben, ban lege bas Beiden barauff, ungefahr if, Biertel-ftund lang, alfban bees wieder auff und behalts. 3fts aber eine innerliche Krantheit, fo leg bem Battenten bas Beiden auffs bioffe hampt, und biefe Beichen mögen ohne Schaben eines Menfchen besichtiger werben, boch ift allwegen beffer, baß frende Augen und hande felde mit beraften.

Beb bem 19. umb 20. Capitl, 4. Buchs: Die Angeigung ber Geifter gur Liebe und Gunft; besgleichen zur Beindichafft und Wieberbruß geschieht alfo. Renne bie Berfon, barunter bu folden Gfielt und Burthung ihnen rollift, und bewoge bas ober bie Beichen berer Condition. Dan wilfin für bich felbst wirden in Liebe und Freundschaffelsfachen, so nennest bu allein die Berfon und benennest ihr Beichen. Begebreft bu aber für zwei andere Berfonen, es sei gleich zu Lieb ober Leic, so muestu alle berbe ausbrücklich

nennen, auch bie Beichen ihrer Condition und Stand bewegen; ober aber berühre bie Berfon mit einem General- ober gemeinen Beichen.

Beb bem 21. Cavitl, 4. Buche: Diese Berrvandlung geschieht also! Klimm bas Zeichen in die linde Sand und iahre banni pber bein Angestätt von oben berah, willihm wiedes beine vorige Gestalt haben, so ninum bieß Beichen in bie rechte haben, so ninum bieß Beichen in bie rechte hab und sahre vieder vieder bas Angestät, aber von unten auff phersich, und mit biesem kannstu alle Zauberer, die sich solchermassen verstellt und verkehrt, zu schanden machen und entbedben.

Ben bem 22. Capiti, 4. Buche: Diefe Beiden werben entweber bergraben unter Thur, Thor ober Schwellen, Wege, Siege und bergleichen, auch in die Bett und Stall bes Biebe gelegt, bag man barüber gebe, barrauff fibe ober liege, man nimmt die Beiden und berührt bamit.

Ben bem 26. Capill, 4. Buche: Billft bu berfperrte Gachen auffprengen und ete

bffnen, es fen Schlof, Riegel, Banber, Retten, Fußeifen, Ibur, Ihor und bergleichen, so berühre bieselbe mit bem Theil bes Belediens, ba bie Schrifft auffteber, alebalb werdens, ba bie Schrifft auffteber, alebalb werden bag man nit ben geringften Argwohn ichbefen tann. Billft fie wieber bersperren, o berühre fie mit der andern Seile bes Zeichens, hure bich aber, bag bu bies Werdh nit misterandeft.

Bet bem 28. Capiel, 4. Buchs: Burft bas Beichen ober Munt, so bu begebreft, in ben Sedhel, und barauff geelft hinein mit ber rechten Sand, so findest bu T Seinch berselben Munt barin, boch gib Ache, bag bu bieselbe nit zu Bafen ausgibst ober gebrauchest, ban bu bich und andere barmit beichabigen warreft; auch soffen, und wiffe, bag biese Stud, beren bu nit bebirfftig, sich alabald wieder berieren. Darum, wen du wenig Gelbs von Roben, so bite bid aus fonberbaren Urfachen, bag bu nit

groffe, fonbern fleine mittelmaffige Dinn begebreft, ban folche wird bir verl anglicher fein aig bie groffe,



# Beschluß dieses dritten Buchs

bes

### Juben Abrahambs.

Alfo sepe nun in bem Namen bes Alierbochften Atomap und hochften Goried bieß Buch geenbet mit bem Manft und Biel, als mer von ihme und meinem Engel jugelaffen, und hatte mir nicht unterlassen geziemt, wollte es auch nicht unterlassen haben, aber wer mit Gott und gueten Geistern handlet, ber much bas Manft und Biel ihres Willens nit pherveten. Dorum Launech, nie in Gohn wan dir bieß Und zuhauben kommet, so laft es bie nit fremd fenn, bag es meinen andern Buchern, so ich hinterlassen, mit gleichsonie, bochfinnig und mit fünftlicher Spisfinbigfeit perfertiget, ban ich labe bir bieje Laft, bie an fich feiber ichmer ift, folder Beftalten auff. mie ce mir vergonnet und bu ibne ertragen magft, ich babe mich barinnen weber gierlicher Sprachen ober anberer Ding, fo man in anbern Buchern ju ichreiben ober ju beobachten pfleat, belliffen, auch oftmable aus ber Drbnung getreten und bie Materi in benen Cawirlen bin und wieber gerftreuet, bamit bu gezwungen febeft, alle Blatter offtmable umgumenben, bas gante Buch mehrmalen gu burchlefen, barum ichlag meinen Rath nit aus unt vergiß folder Bebot nit bis in beine Gruben, fo wird bie gottliche Weißbeit bein Reichthum und Bermogen fein, bad ift mit all ibrer Gerrlichfeit und Schapen, &Bas gröffern Buben fauftu aber auf Erben baben ? volge berowegen, mein Cobn, bem, ber bich auf eigener Griabrung berichtet und balte in Summa biefe

#### Dren Puncte:

1. Gottes Bort, feinen Bejehl, alle feine

Befete und fonberlich beines Engels Rath und beiner Bor-Giern Eremplen lag nimmermehr aus beinem herben, aus beinen Mugen, Ginn und Gebanden.

2. Den bojen Geistern und all ibrem Unhang, Werathen, Thuen und Laffen fest abgesagter Feind und fuche bie Beit beines Lebens ihnen zu gebieten und nit zu bienen.

3. Die Schabe und Gaben ber gottlichen Weisheit begehre. fuche, brouch und poe fie zu Green feines heiligen Armens, jur Freude ber heiligen Englen und zu Ruh aller Ereaturen Bottel, baß Weberspiel aber beemeibe bit in die Gruben, so wird die Barmberhgetel und Gute bes heren nimmermehr von bir und beinem Samen in Evigfeit abreichen, bemselben groffen Abonap, bem herrn Bebaoth sei Lob, Breds und Dand gesagt in Ewigkeit.

Gubte.



# Viertes Buech

bes

### Juben Abrabambe.

SRorinnen.

ju finden bie Frucht ber borbergebenden bren Bucher, wer biefe seifig und wohl gearbeitet hat, ber tann fich nachfolgender baben Kunften erireuen und bebienen.



## Pierten Buchs Juden Abrahambs Erftes Capitl.

fandlet, wie man alle vergangene und jukunftige Ding, so nit wider Gott und feinen willen feint, wifen konne.

### 1. Bergangene Cachen ju miffen.

| N | A | В | Н   | 1 |
|---|---|---|-----|---|
| A | D | A | 1   | Н |
| В | A | K | A . | В |
| Н | 1 | A | D   | A |
| I | Н | В | Λ.  | N |

1. Pungt. 3. Burche, und 4. Puntte beffen Gebraud.

#### 2. Buffinfftige Cachen.

| N | A | В | н | 1 |
|---|---|---|---|---|
| A | D | A | I | Н |
| В | A | К | A | В |
| Н | I | A | D | A |
| I | н | В | A | N |

3m 1. unb 4. Bunfi 5. Bunbe aufgefinben.

#### NB.

Und auff bie Weiß und form muffen alle Beiden auf Papier, Bergament und Bachs gefchrieben werben, alftan gebraucht wie beom 1. Buntt, 20. Cap. 3. Buche beschrieben ftebet.

#### 3. Bufanfftige Gachen.

Cop. 1. 4. Buche und beffen Gebrauch, 1. und 4. Bunte 3 Buche,

| T | н | 1 | R | A  | M | A |
|---|---|---|---|----|---|---|
| Н | 1 | G | A | N  | A | M |
| I | G | 0 | G | .1 | N | A |
| R | A | G | 1 | G  | A | R |
| Λ | N | A | 6 | 0  | G | I |
| M | A | N | A | G  | 1 | H |
| A | М | Λ | R | I  | H | T |

4. Buffinfftige Ding vom Releg.

| M | I | L | 0 | N |
|---|---|---|---|---|
| I | R | À | C | 0 |
| L | A | М | A | L |
| 0 | C | Α | R | I |
| N | 0 | L | I | M |

5. Bergangene Cachen gu wiffen.

| M | A | L  | A | C | H |
|---|---|----|---|---|---|
| A | M |    | N | E | C |
| L |   | 34 |   |   | A |
| Λ |   |    | N |   | L |
| C |   | N  | A | M | Δ |
| Н | C | A  | L | Λ | M |

### 6. Runfftige Betrubnuß vorzuwiffen. Deffen Gebrauch vide im 1. und 4. Puntten 3. Bueche.

| - | N | γ | D | Е | T | 0 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Y | 8 | I | P | A | R | 0 |
|   | D | I | R | Е | M | A | T |
| - | E | P | Е | M | E | L | E |
|   | T | A | M | Е | R | I | D |
|   | 0 | R | A | P | I | S | V |
|   | N | 0 | T | E | D | V | N |

7. Runfftige Ding. Deffen Ufum vid. 1. und 4. Bunft 3ten Buche.

| М | E | L | A | M | М | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | R | 1 | F | 0 | I | 8 | E |
| L | I | S | 1 | L | E | I | M |
| A | F | 1 | R | E | L | 0 | M |
| M | 0 | L | E | R | 1 | k | A |
| M | I | E | L | 1 | S | I | L |
| E | S | 1 | 0 | F | 1 | R | E |
| D | E | M | M | A | L | E | M |

8. Bergangene Ding.

|   |   |   |   |   |   |   | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | K | D | Y | L | 0 | N |
| i | K | L | 1 | s | Λ | T | 0 |
| 1 | D | 1 | N | A | N | A | L |
| - | Y | S | A | G | A | S | Y |
|   | L | A | N | A | N | 1 | D |
|   | 0 | T | A | S | 1 | L | K |
|   | N | 0 | L | Y | D | K | E |
|   |   | - | - | - | - |   | - |

### p. Winterzeichen u. Witterung gu wiffen.

| S | A | R | A | P | I |
|---|---|---|---|---|---|
| A | R | A | I | R | P |
| R | A | K | R | 1 | A |
| A | I | K | K | A | R |
| P | R | 1 | A | R | A |
| 1 | P | A | R | Λ | S |

10. Raufftige Ding.

| L | 0 | S | E | M |
|---|---|---|---|---|
| 0 | В | 0 | D | B |
| T | 0 | F | 0 | s |
| E | D | 0 | В | 0 |
| M | Е | S | 0 | L |

### 11. Buffinfftige Ding.

| - | A | L | Ł | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | E | I | R | V |
| - | L | I | G | I | L |
| - | V | R | I | E | L |
| - | P | V | L | L | A |



## 3wentes Capitl.

1. Buntt. 4. Bud c. Bericht auff allerlen Zweifelhafftige Sachen ju haben.

|   |   |   | - |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 0 | T | H | E | R | 7 |
| - | 0 | R | 0 | 0 | 1 | E | - |
| - | T | 0 | D | R | A | H | 1 |
| - | Н | 0 | R | A | Н | T |   |
|   | E | I | A | H | R | 0 |   |
| - | R | E | Н | T | 0 | P |   |

2. Alto modo. Bericht auff afferlen zweifelhafftige Cachen gu haben.

| M | E | L | A | В | B | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | L | 1 | N | A | L | 8 | E |
| L | 1 | K | Λ | K | 1 | L | B |
| A | N | A | K | A | K | A | В |
| B | A | K | A | K | A | N | Λ |
| B | L | 1 | К | A | K | 1 | L |
| B | 8 | L | A | N | I | L | E |
| D | E | В | В | A | L | E | M |

Alio tall mode.

| M | E | В | Н | A | E | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Ĺ | Y | A | Y | L | Е |
| В | Y | R | 0 | S | Y | A |
| Н | A | 0 | R | 0 | A | Н |
| A | Y | S | 0 | R | Y | В |
| E | L | Y | A | Y | L | E |
| R | E | A | H | В | E | M |

huins usum vid. 1. Bunft und 4. Punft britten Buchs.



### Drittes Capiti.

Einen jeben Geift zu erfcheinen machen.

I. In Geftalt eines Trachen.

| M | A | R | L | 1 | F | 1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | Н | 1 | S | ī | R | 0 |
| D | S | Е | K | E | N | 1 | M |
| A | T | R | A | R | A | T | V |
| T | 1 | R | A | R | A | I | N |
| M | I | N | E | K | E | S | B |
| 0 | L | A | R | A | H | L | A |
| S | 0 | M | F | 1 | R | 0 | S |

- 332 --

2. In Menichengestalt.

| 8 | A | T | A | N |
|---|---|---|---|---|
| A | D | A | M | A |
| T | A | В | A | T |
| A | M | A | D | A |
| N | A | T | A | S |

In Thieregeftalt. vid s. z. 4. Bunit S. Bude.

| - | L | I | R | В | I | Λ | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | E | 3 | A | E | B | М | 1 |
| - | R | A | S | Н | Е | v | P |
| - | F | I | L | E | M | 1 | R |
| - | I | s | A | M | A | N | 0 |
| - | R | E | В | 0 | L | 1 | N |
|   | 1 | R | Е | T | I | S | Y |

#### In Bogelgeftalt.

Vid. 2. n. 4. Bunft 3. Bucht.

| В | E | M | T | A | V | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | N | Δ | s | D | Λ | 1 |
| М | A | K | I | v | К | 0 |
| E | S | 1 | P | P | 0 | R |
| A | D | A | P | 0 | S | A |
| M | A | R | 0 | М | A | D |
| A | R | 0 | R | E | L | 1 |



Huius vide usum:

### Biertes Capitl,

- 4. Bunft 4. Cap. und 4. Buchs.
  - Allerlei Geficht gu haben.
- 1. In Spiegeln, Glag und Chriftallen burch volgentes :

Gilfonins. Trhimpp, Llefain. Ihfaramo. Omarafpr. Alptafohl. Trhimpip, Winoslig.

2. In Sobien, Gewolbern nud Grucffe ten under ber Erben.

Ethanim. Incliff. Sarapin. Abamada. 3mparab. Ifidali, Minatife.

3. 30 ber Bufft.

Apparet, Barefie, Bereor, Mererea, Roester und Gerap, Terappa,

4. In Edelgesteinen und Ringen. Bebfel. Elicla. Diapit. Seppet. El.

5. In Banben und allerlei Schrifft. Decel. Arato. Grac. Imarc. Digan.

6. Durch Feuer. Rafo Appe. Sopa. Toan. 7. 3u dem Mond. Coben orere, bafab. Eraro, Reboe,

8. In bem Waffer. Abmon, Drafe, Majam, Abrab, Remba.

9. Ju ber Saud. Leiech. Egnbe, Babee Chaip Galet.

-00000 O 40(400m

Haius usum vide

### Fünfftes Capitl,

Bunft 4 und 5. Lib. 4.

Diensigeifter ja pberhammen, ledig ober verschloffen ja behalten, auch wieder hinmegguschichen.

1. In Geftalt eines Riefen. Anotim. Mieri. Alifat. Laften. Arailm. Mitano.

2. Wie ein Kriegsmann. Barad, Ahara. Nacar. Ajraja. Sarop.

3. In Form einer Binemen. Beracht Erlpeit, Mimenec, Apercpa, Cenenier, Siepire, Icharep. 4. In Geftalt eines atten Manns. Bitir. Rafen. Brepi. Rur ober vielleicht Ritir.

5. Wie ein Meiter. Marab, Aripa, Cilic. Apira. Bocar.

6. In Mobrengeftalt. Cufie. Beahl. Saras. Ibaeu. Sifue.

7. In Ablersgestalt. Meicher. Eloche. Seppet. Herpes, Checle. Rehsen.

S. In Schlangengefialt. Beiben, Ernane, Latrealy, Daerat, Engare-Retep.

9. In Sundsgeftolt. Relef. Erare-Lamat-Grare. Felet.

20. In Affengeftalt. Robba. craph. Balab. Sparo. Abbot.

11. Ju Lowengeftalt. Cephie. Glabi. Barich, Seirap, 3fiale. Ripbec,

\*\*\*\*

### Cechstes Capitl.

4. Puda.

Allerlen Bergwerch-Arbeit burch bie Bei-

1. Milerley ju machen, daß tein Schacht im Berg verfalle.

Felgat, Gramta. Lamarna. Abmare. Bealef.

2. Wo ein Golde oder Silberader oder Ert, baß foldes durch ben Geift muffe gezeigt werden.

Mea. Bruft, Liemnapis, Craibripa, Amidamrac, Bubanabut, Marmadima, Opirbiare, Sivanmed, Rigebacla.

3. Daß die Geifter Ern aus dem Berg banen, da fonft fein Menich bintommt.

Kitoin. 3ferpil. Leniro. Drniel. 3prefil.

4. Daß bie Geifter gange Bergwerch

Roteb. Aniana, Ririt. Anina. Bafan.

22

5. Daß bie Geifter baß Baffer aus ben Bergen und Goachten ausführen. Belagin, Grenofi, Gerevog, Anemala, Goporel, Ifolere, Chigaley.

6. Daß bie Geifter bas Solt jum

Rittif. Iffabi, Sannal, Finit. 3braft. Rittif.

7. Daß bie Geifter bas Ert feugeen. Marot. Alpa. Manar. Apola. Raran.

8. Couft allerlen Berg-Arbeit ju vers richten.

Gabrar, Afrapa, Dramac, Samard, Aparia, Rasbag.

----

Hoins none vide

#### Ciebentes Capiti,

1. Bunft. 3. Buchs. 4. Buch.

Allerley Aldymifche Arbeiten burch bie Geifter verrichten ju laffen.

1. Daß bie Geifter allerlen Metalle burch die Alchymische Runft herfürbringen.

Metalo, Cateh, Tareia, Aterat, Letano

2. Daß die Geister allerleh Aldymifche Arbeit verrichten müffen. Tabbet Arunea, Biumb, Acnurg, Tabbath.

3. Affreien Alchimische Rünsten von denen Geistern zu erlernen. Ivomano, Hameram, Onalomi, Melacah, Arorami, Nanamon, Omibini.



Huius usum Vide

### Achtes Capitl.

10. Bunft und 4. Punft 4ten Buchs.

Mngemitter ju machen und ju verhindern.

#### 1. Sagel machen.

Canamal, Amabane, Rabaham, Mamaha, Mahabam, Amahana, Lomanac.

2. Platregen machen. Sagrir. Affani. hiriad. Statrig. Maifa. Rirges.

3. Schnee und Gift gn machen. Anfat. Ateta. Rerd, Aieta, Zafat.

4. Donner und Bligwetter zu machen. hamach. Abela. Maham. Alaba, hamab. Hoins usum vide

#### Menntes Capitl,

5. Bunft und Punft 4 Buche.

Leuth in Vieh vermandeln und Vieh in

1. Ein Meufchen in ein Efel. Jemimei. Crionte. Mirtiem. Fotifai. Mintium. Creanre. Jeminei.

2. Beuth in Siriden.

Macila. Ifiorel. Micrira. Corilott. Brileia. Lerbift. Alinaia.

3. Thier in Menfchen.

Sfichabamion, Gerrarepinto, Iraqfimeleis, Oratibariup, Darinstuctir, Arabatintica, Demaficoannos, Aperumo, Iteml, Miliotabuel, Riontinolita, Orifiromelis, Refiracilari.

4. Leuth in Wildtschwein. Chabris, hariani, Arorias, Diralis, Soalira, Moirah, Mistahe.

5. Leuthe in Sundt.

Refeph, Apierip Relmore, Temunat. Gronail, Tirolle, Gletrat.

mm

6. Beuthe in MBBiff.

Diecebeh, Jiartrie, Garbiab, Erbeire, Ctommate, Bariuris, Erfoutii, Gemanat,

7. Thier in Stein.

Bebafet, Cfirame, Dirmias, Amafia, Gai-

manne

Huius usum vide

## Bebutes Capiti,

1. Bunft und 11. Bunft 4. Bueche,

Alle andern Magos ju vernichten und ab-

1. Allerlen verzanberte Rranfheiten gu beilen.

Wolf. Chot. Loca. Bear.

Marieg ganberifche Angewitter gu vernichten.

Gerah Ellopa, Matim. Motara, Upirse, Somais.

3. Man ein Bauberer im Gewölf ober in ber Lufft, ju machen, bag er anf die Groen berabfalle,

Meifien. Ercare. Berprei, Capipas. Jerprei. Ereare. Reifien.

- 4. Allerien Berblenbung offenbahren. Dorah. Ofema. Rotor, Amofo. Darch.
- 5. Alle unfichtbare verborgene Zauberer zu affenbahren Baraclifu. Arinocifo. Mliarliac. Anialec.

Baraclifu. Arinotifo. Muareac. aniarec. Doratacal. Bralafana. Lielcarit DBeantra, Rocilniam.

- 6. Wan ein Zauberer ein Ariegsheer erscheinent macht, daß es verschwindte. Macanchiaroluse. Stracum. Mahala. Des rerbe unetica, Ludasam.
- 7. Mit biefem Beiden Lanftu allerley Banberen verhindern, bag fie nichts andrichten tomnen, wan bn es nur in ber Sand halteft.

3tfebeffi, Sartuiral, Rruturf, Sartuiral.

46750 - C -405500-

Huius usum vide

### Milfftes Capitl,

6. Puntt und 15. Puntt 4. Buch.

Berlorene Bucher, verborgene Schrifften und Sachen gu überhommen.

1. Allerley Aftronomifche Bucher. Cebfeim. Drienti. Carpine, Archyes, Borberd. Inoraro. Mibabre.

2. Allerley magifche Bücher. Lachat. Araiba. Cataib. Siatac. Abiara. Sabial.

3. Afferlen medicinifche Bucher. Rehafel. Raiftae. hirirch, Guiffac. Rehabet.

GEN III

Huins usum vide

### Bwolfftee Capitl,

Punft und 12. Punft.
 Suche.

Allerten verborgene Aufchlage und Vorhaben einer Berfon gu erhundigen,

1. Seimblichkeiten ber Brieff. Begilla, Epreial. Huruntal. Jewiurs. Liturog. Caarono. Alligem.

2. Heimblichkeiten der Wortt. Symbari. Pravis. Murfura, Balarab. haratrum. Erzaurb. Isabwid.

3. Beimblichkeiten ber Werd einer Verfon.

Maebhab, Abfaifa, Arebrif, Bebatab, hirtera, Ascarfa, Dochbum,

4. Beimbliche Arlegsaufchlag. Milehamab. Broby. Deira. Lopalibem. Chafariba. hpfahalpf, Apirachhe. Metilapol. Amerikari, hamabim. S. Beimblichfeiten ber Buchleren einer Berfon.

Jebibob, Enfteta, Derareb, Itamuni, Derareb, Alltine, Sobibel.

6. Allerien heimbliche Gchan und Reich.

Afamim, Gilapa, Allgil, Magibe, Spibre. Moleem.

7. Gince beimbliche Runften gu ere fabren.

Melacah, Grobola, Lorofil, Abahobu, Coralie, Alibne, Gabucem.

#### 0000

Huius usum vide

Drengehntes Capitl

8. Bunft u. 4. Bunft 4. Buche.

Einen tobten Menfchen 7 Johr lang berumgehen machen.

1. Daß er alles that u. rebet, alf wan er lebte. Bom Anfigang bis Mittag-Relbelak. Grearmini, Bakifaak. Briturpk. Ein Finet lia Reji Anapajub Stifitibi, 2. Dom Mittag bis jum Mebergang. Methirab. Enisfaena, Bibmaftir, Soft-Broar, Aufprinft Rofa Cftah Rifnap Ant, Mfacilite-Darrithem.

3. Bon Undergang bis Mitternacht. Mappaloh, Atheining Prindeira. Pir Gufen. Ani Atfah, Elfonpit Animadia. Danathan.

4. Don Mitternacht bif jum Muff:

Beger Enpae Gpinge. Aute.

enninth Offinia

Huius usum vide

Bierzehntes Capiti,

9. Punti und 11. Punti. 4. Buchs.

Bon der Mufichtberkeit.

Hufichtbarfeit.

1. Alamata. Lifağil Arolora, Matatam Acatora, Lifağil, Alamata.

- 2. Araphali. Sironia. Arntrah. Betanop. Sirnera Anioris Sabpaft.
- 3. Cafall. Apoba. Semis Mbina. Bafac.
- 4. Alatah. Lirans, Arogat, Togara, Anafii hatala.
- 5. Rober, Drufe. Dullel, Effine Rebat.
- 6. Simlah. Briofa. Chirtil. Litrim. Afciri. Calmis.
- 7. Babab, Griba Spryd. Arpla. Sajac.
- 8. Ananana. Miceron. Acirbira Meftjem. Affinta. Morecni. Ananana.
- 9. Beromin. Griliff. Rifarbirp. Diagire. Wirifas, Iftrabe, Demoreb.
- 10. Alampis. Lonarfi. Anaboab. Mabailo Praeglat Ifilane. Shofer.
- 11. Samare-apaje. Mabet, Miere. Retat.
- 12. Tafal Apola, Lobol, Afora, Balar,

Huius usum vide

## Fünffichntes Capitl.

10. Buntt und 2. Buntt

Daß die Geifter allerlen Sachen, fo gu erbenken von Effen und Erinken, bringen.

1. Brobt.

Jann. Arnai. Buofi. Jatla. Apai.

2. Bleifch.

Bafar. Arono. Soios. Anora. Rafab.

. 3. 2Bein.

Lechom. Curife erobab. Sibroc. Cfirnes Wechal.

4. Bifch.

Dogab, Arefa. Gamog, Azora, Dagab.

5. Rág.

Bebbina. Grainifa. Barbitin. hibopitini. Infotib. Ribitoab Affinare. Sainhbeg.

www

00000

Huius usum vide

## Gechezehntes Capitl.

11. und 3. Puntr: 4. Buch.

Allerlen Schape gu erheben.

1. Bon Rleinobien.

Tiphara. Inralifa. Brerufit. Barafuba. Cluforah. Atjurep. Afflarni, Harapit.

2. 3u Gold, Gefep. Glate. Garis. Grife, Beffe,

3. Bon Balgbandten. Mgie. Dili. Alig. Kana.

### 4 Bou Ebetgefteinen.

Ebeine, Karah, Ballo, Lareta und Baal. ob Bair. Dirpine, Alanu. Jeiart. Rionef. Cioniminole, Ra Beminsloi, Anaa, Lunarhn Rignio, LNABe, Ariroloeimb, hars Keinebe.

5. Schafte in gemein. Ceghlab, Grafipa, Garenil. Plemeby. Inierog, Apilare, Baliges. 6. Daffelbe.

Mecot. Groto, Galac otare, Toren.

7. Daffelbe.

Cofens. Dloge, Supat Egalo, Refoe.

8. Daffelbe.

Otfar, Toera, Geutes, Arcot. Roifto.

9. Daffelbe.

Genetifim. Erofinuti. Minatoren. Apamunarl. Taglitimi. Inoseregu. Sanamatis. Qa-Nopel Merantis.

18. Daffelbe.

hamenemah. Arufomega. Muifebam. Offlegamo. Aeraesten. Omogalifo. Wabaratun. Agomofura. Hamonomah.

21. Auff Mant fonberbar. Kerma Cleim, Beger, Mille. Amref.

12. Echat inogemein.

Mahamorah, Arinepila, Hragefon, Anabarime, Megalogim, Oppregena, Miligetob, Mipenira, Haranaham.

13. Doffelbe.

Bifelon, Frointo Roramal, Clamale, La-

14. Daffelbe.

Detafim. Erarift Raigiod. Argenta. Sontal, Ifotaie. Mifaten.

13. Daffelbe.

Ronech. Drige. Mimin. Egiro. Gerat.

16. Daffelbe.

Cabit. Mrift. Dirth 3fira. Libac.

17. Muff Gelb.

Segor, Grote. Gelog. Diore. Moges.

18. Daffelbe.

Betifer, Elorage, Toronis Iromeni. Sanc-

19. Ebelgeftein.

Iminos, Igalepo, Maromen, Infoli, Re-

20. Salfbanber.

Rabifit. Acopati, Beromah, Ipolopi, Gamerob. Sapora, Difibag.



Huius usum vide

### Giebengebntes Capitl,

12. und 1. Bunft. 4. Buche.

In Gufften fahren.

1. Muff einem Schiff.

Bafbefina, Aglamiron, Silmifari, Samofufat. Emijatife. Sifefarib. Frofimilie, Nori. Wagia, Unifebiab.

2. Muff einem Manti.

Dafta. Areis. Tolat. Giora Aftan.

3. Muff einer Molte.

Cappeim, Aroamri. Blioraf. Barafha, Aftfiel. Irabala, Wifala.

4. Daffelbe.

Anan Rafe. Afan. Rana.

5. Muff einem Stab.

Cilice. Bjarage Larmile Irminori Caingal Egloapi Lecilu. 23 6. Auff einem Wagen. Cagalaf. Sitofa. Abimai, Lemiol. Cifaoma. Kailah.

-01010

Huius usum vide Achtzehntes Capitl, 13. Bunft und 9. Bunft.

4. Buch6.

Allerlen Rrankheiten gu beilen.

1. Wider den Auffat. Afaarad. Girapia. Aramfoh. Ramiufa. Apiupih. Alofita.

#### g. Dher :

Metforati. Celminima, Tograpar, Sirglife. Onorpios. Rimliant, Aggiarte, Saroftem,

3. Biber Gofchmur. Buab, Urna, Anru. Sauf.

#### 4 Weft.

Debber. Graufe, Bariob. Goirab. Efpare.

5. Wiber Schlag. Situl. Frape. Tarah. Upala. Rebah.

6. Rieber.

Rabafab. Arefaba, Darematt, Afejefa,

7. Baermutter.

Rechera, Erfafe, Charab. Saiabe. Gfabre.

8. Daffelbe.

Betem, Emere. Tener. Emere. Deteb.

9. Schwindel.

Stofea, Agire. Rilit. Grigo. Hefor.

10. Darmgicht.

Regamot. Drifamo. Giberam. Aforota. Marobig. Omefire. Somegor.

11. Pae Bunbten.

happier. Amasft. Barasp. Ifosmo. Rippab.

>-EU/9-4

Huius usam vide

## Meunzehntes Capiti,

14. Bunft und 1. Bunft, 4. Buche.

### In allerien Freundschafft.

- 1. Bu einer Brauth.
- Callah. Ariota, Lorell, Lamiel, Agnipa.
  - 2. Bu einem Brautigam. Catam. Arifa, Alnat. Afara. Rafel.
  - 3. Zu einem Buhlen. Ralah. Argra. Igigi. Angra. Saiar.
  - 4. Bu einer Inngfran fonderbar. Dobim. Obala. Darac. Macar. Mora.
- 5. In einem Richter fonderbar, Sitafel. Sperige. Cemalif. Oramarb. Bilamec. Egirepr. Irfocis.
- 6. Bu einer Bittfrau fonberbar. Alemanab. Liabern. Maregen. Abebcha. Migeram. Areball. Danamin.

- 7. Zu einem Weib fouderbar. Spipgos. Oporugo. Zolajeg, Fragomi, Aurapeg. Opetnefr. Sagnyls.
- 8. Bu einer Jungfran fonberbar. Jafrach, Agarmah, Logarif, Drofe Afebre. Safram.
  - 9. Bu einem Inngling fonderbar. Glem. Bare. Grai. Dele.
  - 10. Bu einem Fürften fonderbar. Dagle. Afori. Golag. Frofa. Digam.
  - 11. Bum Frieden inegemein. Salom. Aropo. Lemei. Opera. Wolas.
  - 12. Bur Freundichafft inogemein. Abub. Sage Ugie. Berg.
- 13. Ju einer Jungfran infonderheit. Betulah. Eribona Almaiol. Mamabie Lofauith. Anobire. Saluteb.
- 14. Ju einem Buhlen. Jederaft. Eribona. Tilogah. Ibolaib Dogaren. Anocero. Haibaat.
  - 5 Bur Buhlichafft inegemein. Sagat. Apara. Galog Arapa, Lagat.

16. In einem Herrn fonderbar. Gebhir. Craiga. Bagrol. Pioleah. Itiah. Stalaha.

17. Bu einer Brauen fonberbar. Sarah. Affera. Remer Arefa. Raifa.

18. Bu einem Brautigam fonderbar. Catan. Urifa. Tinat Afare. Natel.

19. Bur Buhlschaffe insgemein. Taafah, Aureta. Aureta. Aroniz Genaca. Alioro Tharnes.

20. Zum Chebruch insgemein. Ejeta. Froil. Camag, Thiama algas.

Huius usum vide Stvauzigstes Sapitl, 14. Punct und 13. Bunct, 4. Buchs.

\*\*\*\*

Du allerlen Freundschafft.

1. Eiffer augurichten fonderbar. Ganna agam. Matan. Inaga. Annat. 2. Gewiß ju fchießen insgemein. Gelaf Grapa Lamal Apere, Rales.

3. Zum Mingen insgemein. Atheris, Tromait, Logolar. Ymgrumi Asfecel, Sumert, Sitylia.

4. Bant anzurichten insgemein. Gatfamah. Aistama. Goragam, Atabata. Magaros Amatoct. Ahamofto.

5. Den Affter-Redner ja verftummen fouberbar.

Bogeo fene. Gologenofo, Megar.

6. Feindichafft ju machen lusgemein. Gbihah, Berama. Irupar. harnat. Amaoff. Samis.

7. Daffelbe.

Simab. Fruran. Frara, Rumis, Damat. Artice Sareg.

8. Feindschafft zu machen insgemein. Satan. Amena. Teber anema, Ratas.

9. Wiber Affice-Reden fonderbar. Lofitos. Oraliro. Ferepit. Itonoff. Giporat. Offiaro. Sotifa. 10. Rrieg augurichten insgemein. Millamo, Irwende Liamais, Remaloe, Unalaen. Wetoeri, Obserum.

 Peindschafft zu machen insgemein. Wigabat. Grobifa. Genimab. Abijota. Bisganega Safoli. Sabagim.

12. Daffelbe.

Giboe. 3fere. Bilefoireaf. Retti.

13. Einem Rampfer Huglud gu machen fonderbar.

Mafimos Abirate. Allotep. Froemena. Datetol. Brenora, Gepalah.

14. Uneinigfeit zwifchen Mann und Weib zu machen fonderbar.

Gebhira. Affogira. Bualgaar. Gufort. Bagoriab Buifiltb. Afuitame. Garibeg.

15. Nachgierigfeit augurichten inoge-

Mefamah, Eparaga, Cajopin, Arclani, Mapolas, Aginofe, Sanifeb,

16. Born und Saß zwischen 2 Freunden anzurichten und zu erwechen fonderbar.

Bramibe, Romimen, Gimari, Sitorip, Afinipa,

17. Freundschafft zu machen. Rafam, Arota. Robab. Abero. Mabon.

18. Gin Minberes.

Dhieb. Siare, Samaai, Grad. Belbo.

19. Rachgierigfeit anfchuren inoges mein.

Relim. Egifa Lirof. Ifoga, Mafan,

20. Rampf anguhenen insgemein. Rerebah. Emiruta. Rifotab Arogora. Golofir. Aturime. Sabaret.

### Huius usum vide Ginundamangigftes Cavitl,

15. Bunct und 11. Bunct, 4. Buche. Sich felbft in mancheriei Geftalt gu verwandein.

1. In einen alten Mann. Batem. Acogitolem. Egera. Minas.

2. In ein alt Weib.

Difetenah. Ipofimena. Coraliten. Efamilime. Giligilif. Emilimafe. Netilaros, Anemifopi. Haneteitel. 3. Bu einem Inngling. Berur. Ugein, Corol. Micab.

4. Zu einer Jungfrau. Zalidah. Aripafa. Ligozun, Spoganu Dozelim, Hanumet.

5. In einen Anaben. Ioner, Drale, Ragan, Claic, Arnoi.

MANAGAM

Hains usum vide Bivefundzwanzigstes Capitl, 16. Dunt und 18. Punct,

Leuth, Rinber und Dich ju erhranten.

Rinder zu erfranthen.
 Belabin, Eralagi, Lamoruf, Diajula. Dasmorin, Igulifa. Witano.

2. Bieb zu erfrantben. Behemot. Ererifa. haigoem Ergosta Miojah, Ofeiera. Annahal.

3. An der Leber erfrantfen. Cabet. Agete. Borob. Gtoga, Debaf. 4. Un ber Scham erfrankben. Mebufim. Erogell, Barovas. Ubogotu. Sanorab. Sagare. Mifubom.

5. Am Gergen erfrantben. Lebhab, Ernfa. Bufroah, Saetob Afanme.

6. Un bem Saig erfranthen. Garagar, Arimafa, Rilopag, Magareg.

MANUV

Huips usum vide Dreiundzwanzigftes Capitl, 1. Dunct und 10. Bunct, 4. Duchs. Sanber und Genäver einzwerffen.

1. Gin Sang einzuwerffen. Raueb, Araar, Hafre, Sivil.

2. Maneen einznwerffen.

Comabon, Diarino, Raegral, Argilit, Air-

3. Dacher von Saußern abzawerffen. Sagag Afela. Somog, Alofa, Gaza.

4. Gange Bebau eingumerffen.

Binian. Rinaft. Ruirab, Jarcar afpate. Ribcem.

Huius usum vide

## Bierundzwanzigftes Capitl,

1. Bunct urb 7. Bunet, 4. Buchs.

Geftohlen Out mieber gu bringen.

4.

Rhtaibs. Ironegup. Schlinel anibina. Leminif Bgeneri. Splafot.

2. Gin Unberes.

Genebal, Gritona, Rirofet, Etorofa, Boforab, Anafafa, Saliebar,

3. Gin Unberes.

Moreh ologie. Rofer. Ggele, herom.

4. Daffelbe.

Bonef. Drait. Ragan, Grare. Fonef.

5. Daffelbe.

Jalah. Unima ligit. Amina, Salat.

6. Daffelbe.

Gebrielan, Eremenifo, Doracutiem, Emagagala, Secabiah, Enugirtga, Libahifim, Afolagito, Nomabanton.

Hoins usum vide

### Wünffunbzwanzigftes Capitl,

1. Bunct und 7. Bunct,

4. Buch6.

Do lang ale ber Menfc mill, under bem

1.

Majam, Artog, 3fifi, Aofra, Malam.

2. Daffelbe.

Rahariana, Alogomein, Hohampica, Agalupimi, Romofumoi, Infipulaga, Acrimafob. Miemogola, Amairaban.

-

Huius usum vide

## Becheunbzwanzigftes Capitl,

17. Bunct und 5. Bunct.

4. Buchs.

Allerten versperete Sachen aufynsprengen und ohne Schlufel wieder gu speren. NB. Dif Capiti ift ohne fonbere Erlaubnug nit ju üben.

1. Thur eröffnen. Sagoer, Abene. Sorogn noba, Ungas.

2. Retten auffzulöfen. Ratol. Agebo. Talet. Obega. Rotag. 3. Niegel zu erbffnen.

Bariaca. Abargas. Rafaima. Irafomi. Agio-Life. Camimila. Acaicab.

4. Schlöffer auffguthuen. Geger. Glafa. Gafag. Dfale Moget.

5. Gefängung zu eröffnen. Soharahas. Oracitero. Aharngurah, Aluloluta, Aharngurah. Oracitaro. Sohurahas. Ruigs usum vide

## Stebenundzwanzigftes Capitl,

1. Punct unb 4. Punct, 4. Buchs

Allerlen Bing, alf Schlöffer, Pallaft, Bau-Ber, Gartien, Riabte, Chiere, Bugel, fo nit gegenwurtig ift, erideinend machen.

1. Eine fcone Biefen.

Befeb. Egale. Carab. Glage. Befeb.

2. Gine Jagb.

Rinigeful. Irafogeti. Ragarofce. Ifalitoge. Gorilirag. Egotifari. Geforagan. Itegofari. Aifeginit.

3. Ein Airbes. Rifaion. Jirafeno. Kalofai. Afolopa. Iefolof. Onapoli. Nojafif.

4. Gin fconer Garten.

3. Ein ichoner Balaft. Aterab. Tonlifa, Saborir, Alogifa, Miratob, Bfilot, Sarafta.

8

6. Einen Nofengartren. Robonia. Orageft, Dalspen ofologo, Nepolab. Jegaro. Ainocior.

7. Einen groffen Sec. Agamaga. Gulofeg. Alflufa. Marilem. Airjula. Sefolug. Agamaga.

S. Ginen Schuer. Geleg, Erage, Laral, Egape, Geles.

9. Wein-Neben oder Trauben. Olelah, Liroda, Eriful, Lasome, Adumal. Galelo.

10. Ginen Beingartten. Coret. Dbabe. Ragar. Ebalc, Reros.

11. Allerley wilde Thiere. Gato. Aigro. Igili. Orlia. Tolac.

12. Ader und Felber. Jageb. Agere. Bejeg. Erega. Begai.

13. Banern-Boff. Melumab. Gjogala. Lapoten. Ugoforu, Nabopol. Aleroge. Sanulem.

14. Gin Colog auff einem Berg. Afropolis. Roifanili. Riporatil. Degofu-

mane. Barufurap Licafopir. Ilinafiot. Gilo-

15. Ginen Berg.

Recafim. Elifont. Cinomis. Aforego. Ger-

16. Allericy Blumen. Rerac. Eggfa. Ramare Ufage, Carep.

17. Bruden.

Deborah Drafina, Balafir, Ctalafe Rifa-

18. Coone Quell. Brunn. Mator. Aribo, Rilif. Chira, Bofam,

19. Ein Dorff.

Migiras Iropenas. Labamir. Ipafoli. Bi-

20. Allerlen Banme auch Balber. Mabel, Surobe. Ariloh, Golfrab, Evorus. Lebafel.

21. Ginen Lowen. Arif. Babue, 3boli. Gulir. Beiras.

22. Ginen Luchfen. Linirod. Ipojalo, Nocomod. Ifagafi. Camoran. Diafegi. Corinil. 23. Kranime.

Safas. Arifa, Gigis. Affra. Safas.

#### 24. Machtenlen.

Rifimis. Rogeti, Acrafem. Igaragi. De-

#### 25. Ochfen.

Berab. Arofa. Bemor afoga. Barap.

28. Diefen.

Anafim. Mtpogi. Alofof. Atropa. Ifilim. Wifana.

#### 27. Wferbe.

Ramfar. Agora. Molom. Aroga, Casmar.

#### 28. Wfanen.

Mibiton. Ifologo. Dopetjot. Iloteil. Roftoveb. Daoloft. Mottbim.

#### 29. Abler.

Miefifer, Eragolgo, Gamator, Igaragi. Ro-

#### 30. 23aren.

Dobib. Drabi. Balab. 3bape. Sibab.

#### 31. Baffeln.

Bufafor. Ilfabefo. Baromal. Aberoma. Les morif. Dfamiga. Bolafuf.

82. Bilbfdimeine.

Cabaffin, Atilati, Dimonas, Comege, Conce mub. Sagufa, Rifebat.

33. Drochen.

Tamin. Aftpi Regen. Ipejar, Minat.

Brem. Glat. Gife, Merr.

as. Gener.

Ираф. Зизера. Ззозі. Везні, Мара.

38. Guchfe.

Gubel. Uigema, Golah. Amogle. Labus.

a7. Greiffen.

Ghappos. Spagot, Razotap, Bgesge Ba-

38. Sagfen.

Arneb. Riame. Ragan. Emair. Benra.

39. Sunbe.

Rolei, Emage, Lagal, Egame, Felet.

Hujus usum vide

## Achtundzwauzigftes Capitl,

18. Punct und 6. Punct, 4. Bude.

Mund in allen Bothen gu haben, fo viel einer bedurfftig.

1. Golbene Dinng,

Segor, Egamo, Bugag. Dmage. Roges.

2. Mittelmäffige Dunn.

Cefep. Egome. Corps. Crabe. Befec.

3. Silberne grobe Minn

Metha. Ainab. Zurit. Banja. Athtam.



Huius usum vide

Mennundzwanzigstes Capitl, 1. Bunct unb 4. Bunct, 4. Buchs.

Alierten Bold und Ariegeruftung erfcheinend machen.

1. Gin gant Felblager ericheinenb machen.

Maraneh, Aramofe, Carifon, Amiliena, Roffrac, Comara, Senacam.

2. Eine Schlachtorbung von allerlen Kriegevöltern ericheinend machen.

Maharncah, Efifolema, hiremujac, Afegas pola, Romaziffr, Aupilica, Cejojemeh, Amalicepa, Lotaraham,

3. Gine Belagerung vor einer Stabt ericheinend machen.

Metifurch, Ergonifa, Tarotifft, Igomebina Soterebos, Onibemogi, Giffigrat, Affnogare, harufiten.

40399

### Dreifigftes Capitl.

4. Buche.

Allerlen Mufit, Gefang, auch Gauckelspiel burch die Geifter angurichten.

1. Milerlen Mufit und Gefang angus richten.

Weginah, Elinala, Gelagon, Garafi, Nogaleg, Ntamile, Sanigem.

- Daß die Geister in Gestalt ber Affen allerlet feltfame Zant fürdiben.
   Metolab, Erlamoa, Kaffol, Onimimo fofifat. Unomare. halolem.
- 3. Mucrien Dufit von Caitenfpiel gu

Rigigin, Irofori. Comimog. Ifirift. Gomimog. Irofori. Rigigin.

4. Daß die Geifter in Geftalt von Uffen allerlen feltfame Sprung und Gauckelfviel machen.

Merajet, Eparuje, Calapos, Aratifa, Supinie, Cfofime, Fefacem.

### Finis

bes 4. Buchs bes Jub Abrahambs, bed Gobnet Simons, an feinen jungen Sohn Launech geichrieben bon ber helligen und gotilichen Cabala und Wagie. 1379.



# Erflarung ber Beiden.

Bint, Buft. o Gels. . Del. of 6 2ag. 學 Offig. P & Macht. ( Gonne, Opto. A Beuer. D Mond, Gilber. d' Gifen. & Schup, Gifen. V Waffer. Z Crive. 24 3inn. XX @las. ON Bulber, pulberie Stunbe. firen. Stunbe. Q Rupfer. Blei, Calurn. 2 Schwefel.

In berfelben Buchhandlung ift folgendes Wert au boben:

Sammlung ber größten Geheimniffe außergerbenttider Menfchen in alter Beit: 1) Tormele ber matifden Rabbala aber ber magifchen Runft bes 4. 7. Biad Dofte. Carrett ber Schien Cirvicula Salomeren. 2) Bebete an bie beilige Jungfran Corens, Ersichette meilterin über bie benforgenen Schage. 3) Prettidide Beife Golte gu grafen. 4) Gebete an ben beiligen und großen Corifteeb, ben gewaltigen Geber aller veebergenen Gdint. So Gin approbirtes Bud aum Schatbeben, me Griangung eines pornftbaren Geiftes. 6) Biblis arcaes mayora Alexander. Rad ber Trockstion bes 6. 7. Budd Motis. 7) Das Budlein ber Berraf ber Beidmorens boler Geifter auf eine gotte felige Beife. 8) Die elgebeniche bottere Rubbala van Rottifie Benincufa. 9) Gebeimniffe ber Rigtomartte und Befderorung ber bojca Geifter, 10) Die Planetengeifter, \$1) Beidmorung ber Geifter, fo unter ber Erben find. Unebietung ber Geifter, fo bie Goape Sefthen, Gine traber Midnichelmibe. Wie man einen Spielbes famblierin befommen fann, 32; Die Rueft, ben Geiftern bes Dimmels, ber Luft, ber Erbe nub bei Soffe ju befehien, nebft bem großen Gramoire, 18) Ancanum areanorum maximum, bad ift: fefritifdet Benubbodfein. 14) Gebeime Runftidule magifder Bunbegfrafte, ober bas Buch ber mabren Profeit in ber eralten gottlichen Mingie. 15) Mubyes and ber manifden Rubbaia bee 6. unb 7. 2rud Dofe. 16) Der beiligen Jungfrau und Abriffin Gertraeb fimmlifde Mariuthungen and Orbete, 17) Magin nigromantics curious Alonesis Zesockt, 25) Almostabosa Ablegalim Alhabib Albane, id an compendium magine innaturally nigres, 19) Babrbaftige Edouftritang. 20) Bobiger Broteft, Edine ju beben. 21) Berferligung bes Erbe fpiegele, meburd man alle Berborgenheiten feben fant. 20) Bobann Spenrentbere gemalinge Ettation unb Befemerung. Die vielen Abbelbungen. 8. Coln 1725. 10 %. 48 fr. ober 6 Zhir. 6 Egr. Gebunben.







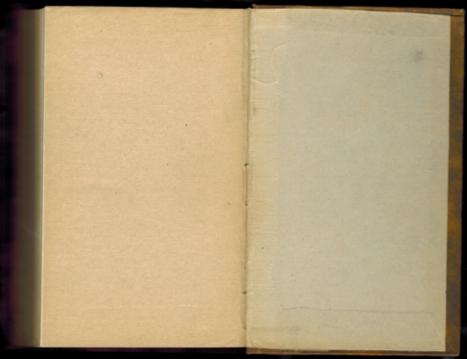